

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



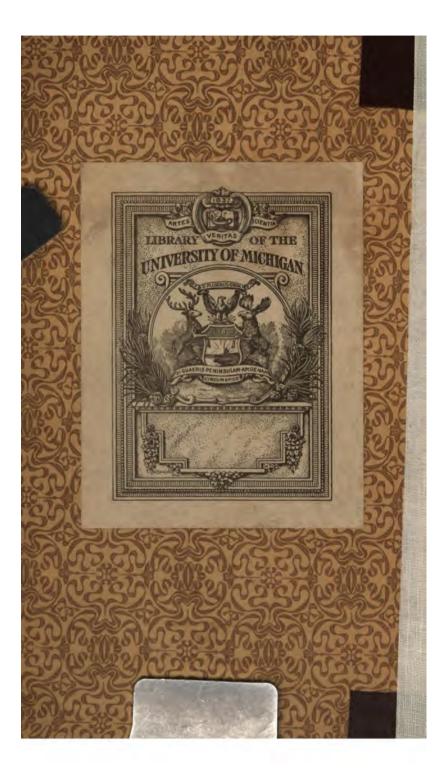

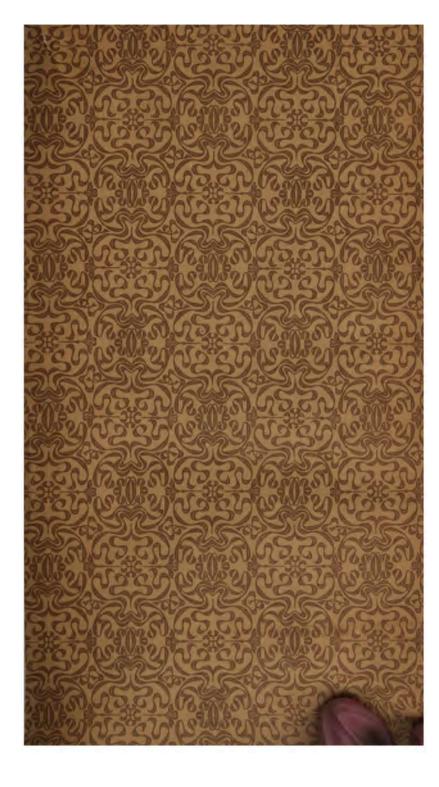



## Geschichte

## Poesie und Beredsamkeit

feit bem Ende bes breizehnten Jahrhunderts.

Wo u

Friedrich Boutermet.

Befinter Banb.

Göttingen, bei Johann Friedrich Rower. 1817.

## Geschichte

### Runste und Wissenschaften

feit der Wiederherstellung derfelben bis an das Ende bes achtzehnten Jahrhunderts.

12.5-393

Won

einer Gesellschaft gelehrter Manner ausgearbeitet.

Britte Abtheilung. Geschichte der schönen Wissenschaften

\*\*\*

Griedrich Boutermet.

Bebnter Banb.

Gottingen, bet Johann Briedrich Rower. 1817.

State of the second section of the second second section is a second 

-

### Vorrebe.

ak bieser Band eines Werks, das ich lånast geendigt zu haben munichte, erft nach funf Sahren auf den vorhergehenden folgt, bedarf mohl meniger einer Entschuldigung, als, daß er noch nicht der lette ift. Es mare ein Cerchtes gewesen, die wichtigsten der Rotizen, die er ents halt, auf wenigen Bogen jusammen zu bran-Dem Plane nach sollte auch mit diesem Bande die Geschichte der deutschen Poesie und Beredsamkeit bis auf unsere Zeit durchgeführt, und damit das Ganze geschlossen werden. Aber mahrend mir vieles daran lag, nach fiebzehn Jahren endlich bas Biel bes langen Weges zu erreichen, auf den ich mehr durch freundliche Ueberredung, als durch freien Trieb, geführt worden war, blieb ich, nicht weit mehr vom Biele, betroffen ftehen. Der üble Ruf, in welchem die schone Litteratur der Deutschen aus dem siebzehnten Jahrhundert steht, und die 216neigung, die ich gegen sie empfand, so lange.

ich sie kannte, burften mich nicht abhalten, alles, mas zu ihr gehort, mit einer Genaufafeit zu mustern, als ob noch fein Kritifer sich mit ihr beschäftigt hatte, und als ob sie mir felbit noch vollia unbekannt gewesen mare. fem mubfanten, von fo vielen Seiten guruckstoßenden Geschäfte entdeckte ich nicht nur manches Neue, das man in Diesem Buche jum erften Male finden wird; auch das Gange diefer Litteratur zeigte fich mir von einer neuen Seite: und ich wurde nun erst gewahr, daß dieses Gante seinem Geiste und Umfange nach eintig in seiner Urt ist. Lange Perioden eines falschen Geschmacks, und manniafaltige Beftrebungen, durch die nichts gebessert murde, tom= men auch in der Geschichte der Poesie und Beredsamkeit anderer Rationen vor; aber von einem solchen, über ein Jahrhundert herrschenben Enthusiasmus für einen falschen Geschmack. von so viel Bemerkenswerthem und Trefflichem unter bem Trivialen und Schlechten, und von einer so unermudeten Afterfritit, die das Schlechte durch Grundfage ju befestigen befliffen war, weiß die Litteratur anderer Rationen nichts. Dieses merkwurdige Phanomen mußte mit einiger Umständlichkeit Dargestellt werden, wenn das Gemahlde lehrreich werden sollte. Der Glant, der den Nahmen Opis so lange umgeben hat, murde dabei gwar ein wenig ber-Denn wie gang anders wurde sich dunfelt. die deutsche Poesie schon damals entwickelt has ben,

ben, wenn der sast angebetene Opis in eben dem Grade Dichter gewesen ware, als er ein geist voller Stylist war! Doch blieb noch immer ein großes Verdienst dem Manne übrig, der allein unter allen deutschen Dichtern dieser Periode Epoche gemacht hat. Der Stellen, die ich als Beispiele aus den Werken der Dichter und Prosaisten abschreiben lassen mußte, durften auch nicht gar wenige seyn, weil fast alle diese Autoren nur nach dem Litterator bekannt geblieben sind. Für den nächsten Band wird es solcher fragmentarischen Ausstellungen nur hier und da bedürsen.

Göttingen, am 8. Februar, 1817.

### Berichtigung.

Die Notiz S. 184 in der Anmerkung, ben Nahmen des Clajus betreffend, ist dahin zu berichtigen, daß dieser Mitstifter des Pegnisschafer=Ordens allerdings sich selbst nicht nur bald Clajus, bald Rlai, sondern zuweilen auch Rlai, geschrieben.

Die vielleicht fteben gebliebenen Drudfehler follen in bem folgenden Banbe angezeigt werden.

### Inhalt.

| Drittes | Buch     | ber Geschi   | ichte ber ber | ttschen . |
|---------|----------|--------------|---------------|-----------|
| Poesie  | und Be   | redfamfeit.  | -Won-den-     | erften: 3 |
| Decem   | nien des | fiebzehnten  | Jahrhunden    | es bis 📈  |
| geden   | die Mie  | te des adhts | ehnten.       |           |

Erftes Capitel. Allgemeine Geschichte ber poetis fchen und rhetorischen Cultur ber Deutschen mahn rend biefes Zeitraums.

Berhaltniß bes beutschen Nationalgeschmacks zu ber Bers breitung ber alten classischen Litteratur in Deutsche land zu Unfange bes fiebzehnten 3. S.

Warum sich bie deutsche Poesse bamals an die französis sche und hollandische besonders anschloß in 1888 band 2015

Politischer und firchlicher Buftand Deutschlands. Gra lofchen bes beurschen Nationalgefühle wahrend bes, breißigjährigen Krieges

Bie

# VIII In halt.

| Bie es kam, baf bie Reform der Deutschen Poesie       | ba=      |            |
|-------------------------------------------------------|----------|------------|
| mals von Schlesten ausging                            | Seite    | II         |
| <b>W</b> arum der Protestantismus dieses Mal der P    | oefie    |            |
| günstig war s s                                       |          | 14         |
| Deutschland nach dem westphälischen Frieden           |          | 16         |
| Bustand der Sitten in Deutschland während bieses      | Beit=    |            |
| raums s                                               |          | 18         |
| Bortschritte der Wissenschaften                       | <b>.</b> | 24         |
| Buftand der iconen Runfte im Gangen                   | •        | 31         |
| Litterarische Institute. Universitäten = 1            | ,        | 33         |
| Entstehung ber litterarischen Gefellschaften nach bem | Mus      |            |
| fter ber italienischen Atabemien. Die fruchtb         | r i ns   |            |
| gende Gesellschaft                                    |          | 35         |
| Die aufrichtige Cannengesellschaft. —                 | Die      |            |
| dentich gefinnte Genoffenschaft                       |          | 4 <b>I</b> |
| Der Blumenorben ber Pegnitschäfer                     | •        | 43         |
| Der Schwanenorden                                     |          | 44         |
| Entstehung ber beutschen Gesellschaft zu Lei;         | gig      | 44         |
|                                                       |          |            |
| Zweites Capitel. Gefdicte ber beutiden ?              | Doe.     |            |
| fie mahrend biefes Beitraums.                         |          |            |
| Borläufige Bemerkungen                                |          | 44         |
| Einige Dichter, die icon vor Opis, ober außer A       | Ber=     | ••         |
| biudung mit der opififchen Soule, eine Umbile         |          |            |
| ber beutschen Poeffe veranlagten.                     |          |            |
| Schede, genaunt Melissus                              | •        | 47         |
| Denaifius :                                           | į        | 5 E        |
| Weckherlin . , , , ,                                  |          | 53         |
| •                                                     | Bala     | -          |

| Spee . •<br>Opin. Seine Lebei | nsgeschichte  |                  |               | .83         |
|-------------------------------|---------------|------------------|---------------|-------------|
| Allgemeine Charafterist       |               | ien Poefie       |               | 89          |
| Genauere Anzeige un           |               |                  |               | •           |
| ters e                        |               | 4                | ,,,,,         | 96          |
| Einige ber vorzüglich         | ioran Miditan | and her          | anitifa       |             |
| Schule. Flemmin               |               | 1 4              | a hi Gilida   | 119         |
| Gryphius der Melt             |               |                  | 5             | 140         |
| Besonbere Anzeige ber         |               | MD and a hi      | acar Did      | -           |
| ters = 1                      | e oramatiques | ZDILLE OF        | ries vid      | 150         |
| v. Logau                      |               | ,                |               | 169         |
|                               |               |                  |               | -           |
| Einige andere deutsch         |               |                  |               |             |
| des siedzehnten J. S          | g. — Wirti    | ingen det        | obifilide     |             |
| Schule .                      |               | •                | • \           | 173         |
| Lyrische Poesse. Zi           | n¥gref        | •                | •             | 175         |
| Buchner .                     |               |                  | . =           | 176         |
| <b>L</b> undt                 | <i>,</i>      | 3                | •             | 177         |
| Zaredörfer .                  | •             |                  | •             | 179         |
| Rlài :                        |               |                  |               | 183         |
| Roberthin. Dach               | ,             |                  |               | 186         |
| Cicherning                    |               |                  | •             | 19 <b>1</b> |
| Zesen .                       |               |                  | •             | 193         |
| Rist .                        |               |                  | •             | 20I         |
| Schwieger, genannt            | Silibor der   | Dorfere          | r .           | 202         |
| Schirmer !                    | 1 1           | •                |               | 207         |
| Neumark .                     | . 1           | •                | •             | 209         |
| Lyrifde Dichterinnen.         | Bibvlle 6     | ð <b>á</b> mara. | <b>Eath</b> a | •           |
| rina von Greifer              | - ,           | 9                | 4             | 4 213       |
| /                             |               |                  | l <b>-</b>    |             |
|                               | · ~ 5         |                  |               | Doro:       |
| . ,                           | ,             | •                | •             |             |
|                               |               | •                |               |             |

# vii Inhalt.

| 1                                                                                                                                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Bie es tam, bag bie Reform ber Deutschen Poesie bas<br>mals von Schlesten ausging . Seite                                              | : II       |
| Barum der Protestantismus biefes Mal der Poefie                                                                                        |            |
| günstig war s s ,                                                                                                                      | 14         |
| Deutschland nach bem westphälischen Frieden                                                                                            | 16         |
| Buftand ber Sitten in Deutschland mabrend biefes Zeits                                                                                 |            |
| raums s s s                                                                                                                            | 18         |
| Bortschritte ber Wissenschaften                                                                                                        | 24         |
| Buftand ber fconen Runfte im Gangen .                                                                                                  | 31         |
| Litterarische Institute. Universitäten                                                                                                 | 33         |
| Entstehung der litterarischen Gesellschaften nach dem Du                                                                               |            |
| fter ber italienischen Atademien. Die fruchtbrins                                                                                      |            |
| gende Gesellschaft                                                                                                                     | 35         |
| Die aufrichtige Cannengesellschaft. — Die                                                                                              | •          |
| deutsch gesinnte Genossenschaft                                                                                                        | 4 <b>T</b> |
| Der Blumenorden ber Pegnisschäfer                                                                                                      | 43         |
| Der Schwanenorden                                                                                                                      | 44         |
| Entfehung ber beutschen Gesellschaft zu Leipzig                                                                                        | 44         |
| Zweites Capitel. Geschichte ber beutschen Poe-                                                                                         |            |
| Worldufige Bemerkungen                                                                                                                 | 44         |
| Einige Dichter, die icon vor Opis, ober außer Wers bindung mit der opisischen Schule, eine Umbildung ber deutschen Poefie veranlagten. |            |
| Schede, genannt Meliffins                                                                                                              | 47         |
| Denaifius s s s                                                                                                                        | 51         |
| Weckberlin . , , , , ,                                                                                                                 | 53         |
| • • •                                                                                                                                  | lbe        |
|                                                                                                                                        |            |

| Spee .               |          |                  |                       | •              | •                            | 73         |
|----------------------|----------|------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|------------|
| Opin.                |          |                  |                       |                | . •                          | 83         |
| Mugemeine            | Charafte | ristit der       | opitisd               | en Poef        | ie .                         | 89         |
| Senauere :           | Anzeige  | und Kri          | tit ber               | Werte d        | ieses Did                    | je ·       |
| ters .               | •        |                  | •                     | 4.             |                              | . 96       |
| Einige ber           | vorzüg!  | licheren !       | Dichter               | aus ber        | opigi(d                      |            |
| Schule.              | Slemm    | ing              | •                     | . ' s          | •                            | 119        |
| Gryphius             | ber Me   | ltete            |                       |                | . 3                          | 140        |
| Besondere            | Unzeige  | der bram         | atischen              | Berte 1        | ieses Die                    | he .       |
| ters                 | , s      | 1 1              | •                     |                | • .                          | 150        |
| v. Logau             |          | *                | . 5                   | , <b>'</b> \$  | •                            | 169        |
| Einige and bes sieba | -        | •                |                       |                | digien Salf<br>epigisch<br>e |            |
| Lyrifde !            | Doesse.  | Zin <b>F</b> are | f                     |                | •                            | 175        |
| Buchner              | goopie.  | 3                | <b>'</b>              | 3              | . #                          | 176        |
| Lundt                |          |                  |                       | 3              | •                            | 177        |
| Baredorf             | er       | •                | •                     | •              | • -                          | 179        |
| Rlài                 | •        | 2                | •                     | •              |                              | 183        |
| Roberthin            |          | <b>)</b>         | •                     |                | · <b>J</b> .                 | 186        |
| Tichernin            |          |                  | •                     | •              |                              | 191        |
| Homburg              |          | 9                | •                     | •              | \$                           | 195        |
| Zesen                | •        | •                |                       | .•             |                              | 197        |
| Rift                 | <b>,</b> | me Gific         | , 7<br>An <b>h</b> am | Danes          | 44 =                         | 201        |
| Schwiege<br>Schirmer | •        | ur Onto          | ot oft                | Dotter         | -                            | 202<br>207 |
| Neumark              |          |                  | •                     |                |                              | 207        |
|                      |          | 🛪                | hatta C               |                | - Cash                       | •          |
| Lyrische D : rina vo |          | . ,              | -                     | o<br>Contract? | . Eath                       | 213        |
|                      | •        | , ,              | * 5                   |                | '3                           | Doros      |
|                      |          |                  |                       |                |                              |            |
|                      | · ()     |                  |                       |                |                              |            |

| Dorothea von Rosenthal . Seite                     | 215         |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Lieber des Trompeters Voigtlander                  | 216         |
| Fortgefeste Cultur des beutschen Rirchenliebes     | 218         |
| Gerhard                                            | 219         |
| Anbere Dichtungsarten. Glegie                      | 220         |
| Rempler v. Löwenhalt 🐪 💌 🐪 🔹 💮                     | 222         |
| Schottelius son son son son son son son son son so | 226         |
| Dibattische Poesse. Caspar v. Barth                | 229         |
| Scultetus                                          | 230         |
| <b>Coffmann</b>                                    | 283         |
| Saroddrfer's Parabeln und Fabeln . = =             | 236         |
| Didattische Satyre. Laurenberg                     | 237         |
| Rackel                                             | 246         |
| Moch einige Spigrammatisten. Zeiler. Greftinger    | 252         |
| Martini • • 5 .5 •                                 | <b>4</b> 53 |
| Och aferpoefie ber Deutschen in ber erften Salfte  |             |
| bes fiebgehnten Jahrhunderts, befonders bei ben    |             |
| Pegnitifchafern                                    | 253         |
| Beringe Cultur ber ergablenben Poeffe              | 256         |
| Merkmurbige Arbeiten Dieterich's von bem Wer-      | •           |
| der t                                              | 257         |
| Missungene Epopde von Freinsheim                   | 26I         |
| Desgleichen vom Freiherrn v. Sobenberg             | 262-        |
| Meue Chronifenreimerei                             | 263         |
| Bortgefeste Befdichte ber bramatifchen Poefte ber  | 0           |
| Deutschen s 5 , s 5                                | 265         |
| Rlai's dramatische Arbeiten .                      | 266         |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •            |             |
| Dach's Singspiele s                                | 274 ·       |

| \$ 10 m                          | Of }                                   | 1 h a           | 1 +               |                 | XI                             |
|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------|
|                                  | ٠. ٠                                   | , ,, ,,         | . 40              |                 |                                |
| v. Birten' ob                    | er Betülit                             | 16              |                   | • Oct           | te 277                         |
| Unzeige einige                   | r merfwür                              | digen an        | onymische         | n Theate        | <b>!</b> =                     |
| flucte :                         |                                        |                 |                   | •               | 28I                            |
| Ein Luftspiel 1                  | on Shoc                                | ) =             | •                 | *               | 285                            |
|                                  | latelita                               |                 |                   | 10. 601         | Ť•                             |
| mann v.                          |                                        |                 |                   |                 | <b>488</b> . `                 |
| Werderbliche W                   | lirfungen de                           | r Holling       | nnswalda          | uischen Po      |                                |
| ste<br>18. Lohenstein            |                                        | ٠,              | •                 |                 | 295                            |
|                                  |                                        | -inian fulistic | NIA CAR G         | Distract        | 296                            |
| Senatiere Anze<br>Lohenstein's R |                                        |                 | oteles a          | Cithiers        | 29 <b>8</b><br>306             |
|                                  |                                        | . `             | • ,               | •               | •                              |
| Gryphius de                      | •                                      | •               |                   |                 | 309                            |
| Herzog Untor                     | i critico ai                           | in Seat         | 11110000          | rg.             | 313                            |
| v. Ziegler<br>Madadula D         | !#4                                    | ;<br>           | والمراقعة والمراد | , ,<br>,,, ,,,, | 317                            |
| Noch einige D<br>zweiten Häl     |                                        |                 |                   |                 | st<br>320                      |
| Morboff                          | ,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ,,,,,,,,,       | jge<br>\$         |                 | 321                            |
| Rirdenlieder                     | von Serdii                             | nand 2          | lbrecht           | Herioa          | zu                             |
| Braunschwei                      |                                        | •               |                   |                 |                                |
| burg, Davi                       | id v. Schr                             | veinit          |                   |                 | 233                            |
| Dramatische P                    |                                        | utschen i       | n der zw          | eiten Salf      | te                             |
| bes siebzehnt                    |                                        |                 | •                 | *               | 323                            |
| Entftehung bes                   | deutschen                              | Operathe        | aters zu          | Hamburg         | 324                            |
| Rongehl                          | •                                      |                 |                   |                 | 324                            |
| Dedekind                         |                                        | \$.<br>•        |                   | <b></b>         | 3 <b>25</b><br>- 43 <b>2</b> 6 |
| Saumann<br>Johannsen.            | Rubne                                  | •               | ,                 |                 | 327                            |
| Christian W                      |                                        | ;               | •                 | •               | 328                            |
|                                  |                                        | •               |                   |                 | 94644                          |
|                                  |                                        |                 |                   | •               | Lette                          |
| : : :                            |                                        |                 |                   |                 |                                |

|                    | nten und i    | in den erf      | Poesie gege<br>ten Decenn |              |             |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------------------|--------------|-------------|
| , zehnten 3        | ahrhunderte   | 8               | . •                       | Sei          | te 33I      |
| Entstehung b       |               |                 |                           | ben so ve    | te .        |
| ståndig, al        | s galant,     | fenn follte     | ł                         | •            | 332         |
| Meukirch .         | •             | •               |                           | •            | 333         |
| Bohse, gene        | annt Tala     | nder            | •                         |              | 335         |
| Bunold, g          | enannt M      | enant <b>es</b> |                           | •            | 336         |
| <b>P</b> ostel     | •             |                 | •                         | ;            | 338         |
| <b>G</b> ogenannte | Poesie b      | er Mieb         | er fachfen.               | <b>— Офі</b> | ž•          |
| fale des ho        | ımburgifche   | n Opernt        | heater <b>s</b>           | •            | 340         |
| Cultur des S       | Rirchenliebe: | s in bief       | er Soule.                 | Neume        | io          |
| ster               | \$            | •               | •                         |              | 341         |
| Der Hofpoet        | Besser        | •               |                           | •            | 342         |
| Der Hofpoet        | Rônig         |                 | •                         | •            | 340         |
| Anfang einer       | Läuterung     | ber beut        | fcen Poest                | e gegen b    | as          |
| •                  |               |                 | nberts und                | in ber e     | to .        |
| ften Salfte        | e des acht    | zehnten         | •                         | \$           | 344         |
| v. Canitz          |               | •               | •                         | •            | 344         |
| Wernife            | •             | •               | s                         | •            | 350         |
| Litterarische Z    |               |                 |                           |              | io          |
| te, und H          | unold und     | Postel at       | if der ande               | rn ,=        | 352         |
| Gunther'           | •             | *               | •                         | •            | 354         |
| Brockes            | •             | <b>=</b> .      | <b>.</b>                  | •            | 36 <b>3</b> |
| <b>Noch</b> ein Bl | iid auf be    | en Zustani      | b ber beuts               | den Poef     |             |
| am Enbe            | biefes Zeiti  | aum <b>s</b>    |                           |              | 369         |

| Dritte | es Capi    | tel.  | <b>ල</b> | schichte | det | fd | hône | n Prose,   |
|--------|------------|-------|----------|----------|-----|----|------|------------|
| ber    | Poetit,    | und i | der      | Rhetor   | iŧ, | in | der  | beut fchen |
| Litt   | eratur ble | fes 3 | eitra    | ums.     | •   |    |      | •          |

| Stillftand und Ausartung der beutschen Profe im fieb                                                           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| zehnten Jahrhundert Seit                                                                                       | e 370       |
| Prosaische Schriften, die mehr geistreich, als wissen, schaftlich, seyn sollten. — Satyrische Werte. Mo        |             |
| scherosch = = =                                                                                                | 373         |
| Zaredorfer's Gesprächspiele                                                                                    | 376         |
| Zinkgref's Apophthegmen                                                                                        | 378         |
| Opin'ens Profe                                                                                                 | 379         |
| Romanenlitteratur der Deutschen mahrend biefer                                                                 | 8           |
| Zeitraums                                                                                                      | 380         |
| Umbilbungen ber alteren Romane                                                                                 | 382         |
| Politische und galante Romane                                                                                  | 38 <b>3</b> |
| Prunkende Heldenromane                                                                                         | 384         |
| Buchhol3. Gein chriftlicher Bertules                                                                           | 385         |
| Romische Romane. Greifenson's Simplicissimus                                                                   | 386         |
| Lange Reihe von deutschen Robinsonegeschichten                                                                 | 387         |
| Ganglicher Mangel afthetifc = cultivirter Schriften in<br>Face ber eigentlich wiffenfchaftlichen Litteratur in | -           |
| deutscher Sprache aus dem flebzehnten Jahrhundert                                                              | 389         |
| Olearius. Geine orientalische Reisebeschreibung.                                                               | 389         |
| Buftand ber beutschen Rangelberedsamteit in diefer De                                                          |             |
| tiode                                                                                                          | 39 <b>t</b> |
| Pater Abraham von Sancta Clara                                                                                 | 392         |
| Zustand der deutschen Poetit und Rhetorit in biefe                                                             |             |
| Periode                                                                                                        | 396         |

| Opin'ens Abhandlung von der       | Deutschen   | Poesie    | Seite  | 398 |
|-----------------------------------|-------------|-----------|--------|-----|
| Buchner's Wegweiser .             |             | •         | •      | 401 |
| Treuer's Poetisches Lexiton       | <b>.</b>    | •         | **     | 402 |
| Peschwitzen's deutscher Darn      | aß ø        |           |        | 403 |
| Harsdörfer's Poetischer Trich     | ter s       |           | )      | 403 |
| Rlai's und Birken's hierher       | gehörenbe   | Shrif     | ten    | 405 |
| Rindermann's deutscher Poe        | t s         |           |        | 405 |
| Moch schlechtere Lehrbücher ber 9 | Rhetorik un | d ber E   | runds  | •   |
| fage des prosaffchen Styls        |             |           | \$     | 407 |
| Christian Weise'ns hierher g      | ehdrende (  | Schriften | n .    | 407 |
| Befchmacklofe Unleitungen zum     | deutschen ( | Briefstyl | , bee  |     |
| sonders von Bobse und Zur         | nold        | • .       | •      | 408 |
| Bolgen dieses Zustandes der S     | Aritif in   | der deu   | tschen |     |
| Litteratur. 6 .                   | = \$        | 5         | - /    | 102 |

### Seschichte

ber

deutschen Poesie und Beredsamkeit.

### Drittes Buch.

Won ben erften Decennien des fiebzehnten Jahre bunberts bis gegen die Mitte bes achtzehnten.

### Geschichte

ber

beutschen Poefie und Beredfamteit.

### Drittes Buch.

Bon den ersten Decennien des siebzehnten Sahrhunderts bis gegen die Mitte des achtzehnten.

### Erftes Capitel.

Milgemeine Geschichte ber poetischen und rhetorischen Cultur ber Dentschen mabrend biefes Beitraums,

11m dieselbe Zeit, als der dreißigjährige Krieg, vom Jahre 1618 bis 1648, Deutschland vers wüstete, nahm die schone Litteratur der Deutschen den neuen Charafter an, der den alten romantischen völlig verdrängte. Nun erst, nachdem über ein Jahrhundert das Studium der alten classischen Litz teratur nur einen geringen Einfluß auf die Poesie 21 2 und

### 4 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsame.

und Beredfamteit in ber Mutterfprache ber Deuts ichen gehabt batte, unternahmen geiffreiche Danner. Die den Con angeben konnten und wollten, den lite tergrifden Gefchmack ber beutschen Marion in jeder Binficht umzubilden auf eine abnliche Urt, wie langft Die Maliener, Spanier, Portugiesen, Englander und Rrangofen nach griechischen und romischen Mus ftern ibrer Litteratur ein claffifches Beprage ju ges ben gefucht batten. Aber es zeigte fich fogleich , in melch einem andern Berbaltniffe, als jene Matios nen , die Deutschen, ju ihren Muftern ftanden. freie Empfanglichkeit fur bas Schone mar feit bem Mussterben der Ritterpoeffe ben Deutschen beinabe fremd geworden. Das Claffifche, bas fie fich an: eignen wollten, mar in ihren Augen nicht viel mehr als eine aemiffe Regelmäßigfeit, Die man den alten Claffifern ablernen fonnte, auch ohne ben poetifchen Behalt ihrer Werte zu empfinden. Die Phantafie batte in Deutschland fast allen poetischen Schwung verloren. Liefes und inniges Gefühl mar ben Deuts ichen geblieben; aber es mußte ein religibles, ober ein ftrenge moralisches, ein unmittelbar praftisches, ober ein wiffenschaftliches Intereffe baben, mas ben auten Ropfen in Deutschland murdig scheinen follte. ihre Beiftestrafte in Thatigfeit ju feken. Das eis gentliche Dichten batte fur fle nur ben Werth eines unterhaltenden Spiels, das man ernfthaften Be: Schäftigungen unterordnen muffe. Die gange Stims mung ber Mation blieb ber Poefie fo ungunftig. wie fie es im funfzehnten und fechzehnten Sabre bundert gewesen war.

Unterdessen waren die übrigen Rationen, mit benen nun die Deutschen in der Nachahmung der alten alten Glafffer metteifern wollten, ihnen weit vors geeilt. Gie batten fich langft, jebe nach ihrer Urt. eine neue Mationalpoeffe Dadurch zu ichaffen gefucht. baß fie von griechifden und romifden Dichtern ans nahmen, mas mit einem Rachflange bes verhallten Rittergefanges einigermaßen barmoniren tonnte. Die Frangofen maren bamals auf einen Weg gerathen. auf bem fie bas Biel ihres Mationalgeschmacks noch nicht erreichen fonnten; aber fie hatten boch bie Richtung zu Diefem Biele genommen, ebe noch ibr Sahrhundert Ludwig's XIV. anfing; fie befagen in ihrem Malherbe icon einen Dichter , ber Die claffie iche Diction ber alten romifchen Doefie vortrefflich in feiner Mutterfprache nachgebilbet batte. Gelbft Die Sollander, erft feit furger Beit von Deutschland getrennt, batten es in einer gemiffen Correctbeit Des poetifchen Stols ichon viel weiter gebracht, als Die Deutschen. Unter Diefen Umftanben mar nichts nas turlicher , ale , bag bie beutschen Dichter , Die nach claffifcher Bilbung ftrebten, auch von ben neueren Mationen ju fernen fuchten, Die ihnen auf Diefem Wege voran gegangen maren. Aber zum Ungluck fur bie mit fich felbft in Streit gerathene Doefie ber Deutschen mußte fich fugen, bag vorzuglich frans sofifche Dichter, und nach ihnen bollan bifche. Die Mufter ber beutschen murben. Rationale Bus neigung bes Deutschen ju bem Frangofen mar es gewiß nicht, mas ber beutschen Doefie Diefe Rich: tung gab; und als Gefchmacksmufter fur gang Gue ropa ju glangen batten Die frangofifchen Dichter noch nicht angefangen. Die Sollander aber maren fcon bamals Machabmer ber Frangofen in ber iconen Litteratur aus benfelben Urfachen, wie Die Deuts ichen es murben. In ben fruberen Berbaltniffen Der

### 6 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

ber beutschen Litteratur zur franzonischen lag bie erfte Urfache, marum die Reformatoren ber beutschen Poefie lieber frangofischen Borbildern, als italienis fchen, oder spanischen, folgten. Schon in den ros mantischen Sabrbunderten mar, wie im vorigen Buche gezeigt ift, ein enges Band gwifchen ber voes tifchen Litteratur ber Deutschen und ber Rrantofen gefnupft. Damals icon maren die beutichen Dichs ter gewöhnt, Die Werfe der frangofischen durch Dache abmung und Umarbeitung fich anqueignen. Sett, nachdem in Kranfreich eine neuere Poesie an Die Stelle ber alten romantifchen getreten war, ftimmte auch diese neu-frangofische Art, ju bichten, mehr, als die italienische und spanische, mit ben Borftels lungen überein, bie fich Die Reformatoren ber Deuts fchen Poefie von claffifcher Bortrefflichfeit machten. Bei ben frangofifchen Dichtern ihrer Zeit fanben Die beutschen, mas fie fuchten, eine gemäßigte, borguglich ben Stol eultivirende, mehr ben Bers .ftand ansprechende, ale von einer mabrhaft begeis Rerten Obantaffe zeugende, überhaupt nuchternere und mit ber Profe naber vermandte Poefie. ahmungswerth schienen alfo ben beutschen Dichtern auch die in Frankreich und nach frangofischer Urt in Solland beliebt gewordenen Bersarten, vors auglich ber Alexandriner. Daß biefe Bersarten bem naturlichen Rhnthmus und bem gangen Geifte ber beutschen Sprache bei weitem nicht fo angemes fen find, als andere metrifche Kormen, Die jum Theil fcon von beutschen Dichtern bes breigebnten Jabre hunderes erfunden maren, jum Theil noch erfunden werden follten, auch bief bemertten bie Deutschen bes fiebzehnten Jahrhunderts nicht. Raum batte man ben Frangofen ben Alexandriner abgeborgt, fo suchte

firchte man ihr auch ben jeber Gelegenheit anzubrins gen. Go weit waren Die Deutschen in ber Dachabe mung ber frangefifchen Doefie icon in ber erften Salfte Des fiebzehnten Sabrbunderts gefommen, ehe noch Die unaluckfeligen Rolgen bes breifigiabris gen Rrieges auch in ber beutichen Litteratur fich zeigten. Mle nun vollends in Frankreich bas gepries fene Zeitalter Ludmia's XIV. aufing, und Die Deuts ichen, burch ben breifigiabrigen Krieg ericopft, er: mattet, und bes letten Reffes ihres aften Ratio: nalgefühle beinahe gang beraubt, auch ibre Gprache geffiffentlich burch Ginmifdung frangofifcher Borter ju einem mabren Raubermelfch umbilberen , ba fant ber Befchmad in Denefchland , befonders gegen bas Ende des fiebzehnten Jahrbunderts, bis ju ber Tiefe berab, Die ein patriotifcher Gefchichtfchreiber ber beutichen titteratur nur mit Wibermillen von neuem gur Schau ausstellen fann. Aber auch dies fer faft unglaubliche Berfall ber beutichen Doefie und Beredfamfeit in ber zweiten Salfte Des fiebe gebuten Cabrbunderts batte nicht erfolgen fonnen. wenn nicht ichon um Die Beit, als ber breifigiabe rige Rrieg ausbrach, Die reinften poetischen Unfiche ten ber Matur und bes lebens, wenige Musnahmen abgerechnet, ben Deutschen fremd geworden maren-

Wenn man den Charafter ber schönen Litteratur ber Deutschen in ihrem ganzen Umfange von Opis bis auf Haller und Hagedorn gehörig wurdis gen will, muß man auch hier zuerst genauer beobsachten, wie der politische und kirchliche Zustand Deutschlands während des siedzehnten Jahrhunderts und zu Anfange des achtzehnten auf die afiherischen Bestrebungen der Schriftsteller wirkten; wie die Al

Sitten ber Nation jum Theil blieben, was sie im fechzehnten Jahrhundert gewesen waren, während sie doch im Meußern eine franzosische Form annahmen; und wie die Deutschen in den Wissenschaften und in mehreren Kunsten auf das rühmlichste mit ans dern Nationen auch dann noch zu wetteifern forts suhren, als ihre schone Litteratur in einem Schlamme von Geist und Geschmacklosigseit versank.

1. Der politische und ber firchliche Busftand Deutschlands mabrend dieses ganzen Zeitraums wirkten auf die Poeffe und Beredsamkeit ber Nastion burchaus nachtheilig.

216 ber breifigiabrige Rrica ausbrach, mar fcon wenig oder gar tein mabres Mationalintereffe im beutschen Reiche mehr ju finden. Jeder Reichsstand mar nur auf Die Erhaltung und Ermeiterung feiner besonderen Standesrechte und auf den Gieg, oder menigftens die Sicherheit der Religion Be partei bebacht, ju ber er geborte. Huch bas Bolt vergaß bas natürliche Ramilienband ber Bols terichaften, Die bas Reich umfaßte. Der Deutsche fab in bem Deutschen nur ben Protestanten, ober Ein wirfliches Reichsband mar nicht Ratholifen. mehr porbanden, feitdem die eifrig protestantische Partei ben beutschen Raifer fur einen erflarten Reind Des Protestantismus bielt. Aber ber eifrig tatbos lifche Raifer Ferbinand II. verhehlte auch nicht, daß er gefonnen fen, um jeden Preis die Regerei auszurotten, Die er verabicheuete. Die Reichsgefele waren die Kormeln, beren ber Raifer fich ju feinem Wortheile bediente, die protestantischen Fursten und Die übrigen Reichsftande, Die fich feinen Berfuguns gen widerfesten, ale Rebellen zu behandeln. Die Pros

Protestanten erkannten aber keine kaiserliche Autoris tat an, die ihrem Glauben den Untergang drohte. hatten nicht einige der angesehensten protestantischen Fürsten, der Chursürst von Sachsen und der Churssürst von Brandenburg, aus Furcht vor der kaisserlichen Macht, und auch wohl aus andern Grunzben, die ihnen gerade keine Ehre machten, zum größten Aergerniß ihrer Glaubensgenossen eine Art von Neutralität zu behaupten gewußt, die der Reichse verfassung gemäß zu senn schien, so ware Ferdienand II., wenn gleich dem Nahmen nach Reichse oberhaupt, in der That nur ein mächtiges Parteis haupt im deutschen Reiche gewesen.

In einem abnlichen Buftanbe batte fich ber beutiche Reichsforper ichon ofter befunden. in ben fruberen Beiten fampften Die Darteien in Deutschland nur gegen einander. Da fonnte boch noch ein Reft von Mationalgefühl fich erhalten. Gelbit unter Carl V. maren Die Giege frember Waffen in Dentichland nicht fo berabmurdigend fur bas beutsche Reich, als fie es mabrend bes breis Bigjabrigen Rrieges murben. Jest erft, als in Dies fem gangen, an merfmurbigen Begebenheiten fo reis den Zeitraume bas Schicffal Deutschlands meis ftens burch frembe Beeresmacht entschieden murbe, und auch nicht eine einzige Begebenbeit fich ereignes te, auf welche Die Deutschen als Mation batten ftol; fenn tonnen, fanten fie, ohne es felbft ju wiffen, alles patriotifchen Burebens einiger fraftigen Manner ungeachtet, in ihren eigenen Mugen berab. Allerdings Dienten unter ben faiferlichen Rabnen febr viele Deutsche. Bon beutschen Unführern murs ben glangenbe Giege erfochten. Den Rabmen 21 5 Maris

### 10 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamt.

Marimilian von Baiern, Tilly, und Bale Tenftein, ber auch, obgleich in Bobmen anfaffig. ben Deutschen benaezählt werden barf, fteben von ber protestantischen Seite Ernft von Mannsfeld. Chriftian von Braunschweig, Bernhard von Weimar, und julekt noch ber große Churs farft Briedrich Wilhelm von Brandenburg. rubmlich gegenüber. Aber alle biefe beutichen Seers führer konnten faum baran benfen, baß fie Deutsche Die offreichische Dacht verbantte ibren Truppen aus ben übrigen Theilen ber Mongroie. befonders ben mallonischen, eben fo viel, wie den beutichen. Raiferliche Generale mit auslandischen Mahmen, ein Bucquoi, ein Gallas, ein Diccolos mini, batten sowohl beutsche, als andere Goldas ten. unter ibrem Befehl. Ueberhaupt fand von der bitreichischen Seite aar tein vaterlanbisches Intereffe Statt. Man focht fur die tatholische Religion und für bas Unfeben bes Raifers. Die Protestanten fochten in einem gewissen Sinne fur Die Deutsche Rreiheit. Sie wollten bem Raifer feine Rechte gon: nen, und die Glaubensfreiheit der tatholischen Reichs, ftanbe nicht fchmalern; nur follten auch ihnen ihre alten Rechte unverlegt, und ihre Glaubensfreiheit ungeschmalert bleiben. Aber in Diefem ichonen Rampfe fur Recht und Freiheit empfand Die protes ftantifche Partei fogleich, daß mit deutscher Rraft allein, fo wie fie damals wirten tonnte, nichts auss gurichten mar. Bon ben Danen ermartete man Rettung. Auch Danemart unterlag. Dun maren Aller Augen auf den großen Guftav Abolph von Schweden gerichtet. Er tam; und die Uebers macht bes Saufes Deftreich mar gebrochen. nun war ein Schwebe als Retter von Deutschland

ju verehren. Die protestantischen Deutschen erschies nen, auch wo sie für Deutschlands Sache stritten, auf dem Schauplaße des Krieges von nun an meisstens nur als schwedische Alliirte. Das schwedische Interesse stimmte nicht immer überein mit dem deutsschen Reichsinteresse. Und als nach Gustav Adolph's Tode Frankreich sich in das Spiel mischte, und die schwedische protestantische Partei in Deutschland unterstüßte, galt der deutsche Nahme fast gar nichts mehr. In französischem Solde standen die deutschen Truppen, die der siegreiche Bernhard von Weimar anführte; und nach dem Tode ihres ber rühmten Ausührers ließen sie sich als Miethlinge an Frankreich verhandeln.

Bei einer solchen tage der Dinge hat es wes niger Befremdendes, daß mitten unter den Drangs salen, die der dreißigjährige Krieg über Deutschland verbreitete, die Reform der deutschen Poesse von Schlesien ausging, einem tande, das kein Theil des deutschen Reichs war, und die deutsche Sprasche nur als eine eingewanderte kannte. Doch bleibt dieses litterarische Ereigniß in seiner Urt merkwürdig genng. Um es zu erklären, muß man zu der frühes ren Geschichte Schlesiens zurück gehen ").

Das tand Schlessen hatte bis in die erfte Salfte bes vierzehnten Jahrhunderts jum polnischen Reis

a) Ich habe mich vergebens nach einem Buche umgefesten, das über die litterarische Cultur Schleffens bis auf das Zeitalter des dreifligjährigen Rrieges eine zussommenhängende und befriedigende Auskunft gabe. Die Motizen, deren ich hier nothwendig bedurfte, mußte ich zusammenlesen aus der New vermehrten Schlessischen Ehronika, von Jacob Schickfuß. Jena und Breslau. 1625. in Fol.

de gebort, aber nicht als polnische Provinz. Raniae von Volen maren gewohnlich auch Bergoge von Schlesten gewesen. Die Berbindung mar febr, naturlich, ba beibe Mationen, Die Schlester und Die eigentlichen Dolen . von gemeinschaftlicher Abkunft maren, und Diefelbe Mutterfprache, nur in wenia verschiedenen Digletten, redeten. Aber fcon vor bem zwölften Sabrbundert icheinen mabrend ber Rries ge zwischen Dolen und bem beutschen Reiche mehrere Deutsche in dem fruchtbaren Schlesten unter ben Einwohnern von polnischem Stamme, besonders in ben Stadten, fich niedergelaffen und beutiche Cultur und Induftrie verbreitet ju baben. Much die fcbles fifche Landesverfaffung batte fich unvermerft nach ber Deutschen gebildet. Gine Menge fleiner Rurftenthu: mer fcbloffen Statte in fich, Die einer Art von Rreibeit, wie die beutichen Reicheftabte, genoffen. Alle erkannten ben Ronig von Polen, als Bergog von Schlesten, fur ihr gemeinschaftliches Dberbaupt. aber mehr nach beutscher, als nach polnischer, Weife. Daber tonnte auch gang Schlesten, um bas Sabr 1330', fo leicht von bem polnischen Reiche getrennt, und bem Ronige von Bobmen unterworfen mers Damals maren befonders viele Deutsche nach Schlesten gezogen b). Geit Diefer Zeit , bis jum Musbruche bes breifigjabrigen Rrieges, batte Schles fen die Schicksale bes Konigreichs Bobmen getheilt. Unter der Regierung des Raifers Carl IV., Der gus aleich Ronig in Bobmen und oberfter Bergog in Schlefien mar, hatte fich die beutsche Sprache schon als die vornehmere landesfprache geltend gemacht. In Briefen und offentlichen Berhandlungen fingen Die

b) Man febe bie Chronit von Ochidfuß, G. 66.

bie Schleffer an . fich ber beutiden Sprache, ans ftatt ber bis babin ublichen lateinischen . ju bebies nen "). Die Berrichaft ber beutichen Sprache in Schleffen erhielt fich mit ber Berfaffung bes Lans bes auch mabrend ber unruhigen Beiten bes funf: gebnten und fechzehnten Sabrbunderts. 2116 Schleffer bem großen Ronige von Ungarn, Dat: thias von Sunnad, genannt Corvinus, fich unters marfen, berrichte boch auch Diefer Rurft nur als Bergog von Schleffen über fie. Bald nachher fam Diefes Bergogthung qualeich mit der Rrone von Boh: men an das Saus Deftreich. Die Berbreitung ber lutherifchen Rirchenreformation fand alfo in Dies fem Lande Diefelben Sinderniffe, wie in ben ubris gen offreichifden Stagten. Doch batte ein großer Theil ber Ginwohner von Schlesien, befonders in ben Stabten, langft ben alten Glauben gegen ben neuen vertaufcht, als ber intolerante Raifer Rerbis nand II. Diefelben Grundfage, nach benen er in als Ien feinen Staaten ben Protestantismus auswrotten ftrebte, auch auf Schlefien anzuwenden verfuchte. Ge mar ein befonderes Glud fur bas Land, bag feine Rurften an ber Rebellion ber Bobmen, mit welcher der breißigiabrige Rrieg anfing, feinen Uns theil nahmen , und immer eine treue Unbanglichfeit an bas Saus Deftreich bezeigten d). Es murben alfo auch von ber oftreichifchen Regierung feine ges maltfamen Dagregeln gegen ben Protestantismus ergriffen, ber fich neben bem Ratholicismus in Schles fien erhielt. Bon bem breifigjabrigen Rriege mur: De biefes Land nicht gang verschont, aber boch bei meitem

c) 2m a. D. Gette 76.

d) 21m a. D. Geite 258 ff.

# 14 VI. Gefch. d. beutsch. Poesie u. Beredsamt.

weitem nicht so zerrattet, wie der größte Theil von Deutschland. Unter diesen Berhaltniffen konnten die deutschen Musen in dem blubenden, volkreichen, und nun fast ganz deutsch gewordenen Schlesien eine Freistätte sinden, die ihnen im deutschen Reische versagt war.

Mehrere ber vorzüglichsten Dichter, Die im fiebtebnten Sabrbunderte ber Deutschen Boefie eine neue Korm und einen neuen Charafter gaben, mas ren Schlefier, Die fich ju ber protestantifchen Rirche bekannten, aber auch feinen fangtischen Safe gegen die Ratholifen blicken ließen. Much im beute ichen Reiche maren es größten Theile Protestanten. Die an der absichtlichen Umbildung ber ichonen Lie teratur in der Mutterfprache thatigen Untheil nabe Diek batte ber Protestantismus in Deutsche land unbezweifelbar bewirft, bag nun bas Uebers gemicht ber Geiftescultur auf ber Seite ber Protestanten war. Ueberhaupt lag nun, ba bie Sachen einmal fo weit gefommen waren, Alles Daran. Daß ber Protestantismus fich behauptete. wenn die Deutschen nicht jurudigeben follten; benn Der Ratholicismus mar in Deutschland lichtscheu geworden. Aber die Art von Bildung bes Bes fcmads, bie ber Protestantismus in ber iconen Litteratur ber Deutschen berbeiführte, mar eine Role ge ber fritischen Besonnenheit, Die bem Protestans ten wohl angusteben ichien, damit er in jeder Bins ficht aufgeflarter, als ber Ratholit, erfchiene. Man wollte die Poeste der Ration reformiren wie ben Glauben. Auf Diefelbe Urt nun, wie ber Dros teftantismus, um die Schwarmerei abzuwehren, in Glaubensfachen Die Phantafie niederschlug, berrichte auch

auch in ber Reform ber beutichen Mationalpoeffe. Die von ben protestantischen Dichtern bes fiebtebus ten Jahrhunderts betrieben wurde, ein reformirene ber Berftand. Bur ichopferifchen Phantafie batte Die Deutsche Doefie gurudfebren muffen, wenn Die begonnene Reform nicht einseitig, und am Enbe mebr labmend, als ftarfend, ausfallen follte. Der Protestantismus, ber damale noch Die freien Res aungen ber Phantafie überhaupt nicht begunftigte. brachte alfo auch in die beutsche Doeffe gwar einen reineren, aber bafür auch falteren und nuchternern Gefdmad. In ber vorigen Periode mar man ohne Rritit icon gewohnt worben , gereimte Drofe, wenn fie nur lebrreich mar, und babei etwas Sinnreiches ober Bigiges ju baben fchien, fur Poefte gu bale ten: jest fernte man fritifch, baß gegen biefe Une ficht ber Dufenkunft nichts ju erinnern fen: nur muffe bie Runft feiner, als bon ben Borfahren. ausgeubt werden. Die Ratholifen in Deutschland bielten fich, einige Musnahmen abgerechnet, auch in Beschmacksfachen an Die altere Beife. mußten um fo weiter binter ben Protestanten gurude bleiben, weil fie fortfubren, auch die verbefferte Sprache ju verschmaben, die aus tuther's Schule bervorgegangen mar. Diefe fcon im fechgebnten Sabrhundert fublbar gewordene Reaction bes Ras tholicismus gegen ben Protestantismus in Deutsche land murde nicht wenig verftarft burch ben breifige jabrigen Rrieg, ber bie fatbolifche und Die protes ftantifche Dartei auf bas außerfte gegen einander erbitterte. Was die beutsche Litteratur in einiger Sinficht durch den Protestantismus gewann , murbe alfo' im Bangen noch immer aufgewogen burch bie nachtbeiligen Rolgen ber unglucklichen Religionstrens

## 16 VI. Gefch. b. deutsch. Poefie u. Beredsamt.

nung in litterarischen Berbaltniffen, wie in polistischen.

Der meftpbalifche Rriebe machte Berruttung Deutschlands in fo fern ein Enbe, als er Die tampfenden Parteien im Innern bes Reichs nothigte, Die Waffen niederzulegen. Der unbehalfe liche Reichstorper murbe in einer gefeklichen Korm wieder bergestellt. Daß die fremden Beere den beuts fchen Boden verließen, war icon ein großer Geswinn fur die beutsche Ration. Aber ein mabres Reichs, und Rational: Intereffe mar nicht fo leicht wieder berguftellen. Der beutsche Dabme mar gu tief gesunten. Deutschland blieb in feinem Innern zerftucelt und mit fich felbst entzweiet. Der Protes fant, ber in einem tatholischen Theile Des gemein-Schaftlichen Baterlandes einkehrte, fühlte fich unter ben Rreugen, Capellen, und Beiligenbildern mie in einer ihm fremben Belt. Beide Religionsparteien borten mur langfam auf, einaner mit gespanntem Miktrauen zu beobachten. Beibe mochten fo mes nia, als moalich, mit einander zu schaffen baben. Much die Bunden, Die ber lange Rrieg jedem Lans be und ieder Stadt im deutschen Reiche geschlagen hatte, beilten langfam. Deutschland, im funfgebnten Sahrhundert eines ber reichften lander in Europa .). war jest ein armes land. Ueberall fab man Bue ften und Brandftatten, wo fonft ber Acterbau und Die Induftrie geblübet batten. In dem Bergogthum Bartemberg allein waren fieben und funfzig taufend Saushaltungen eingegangen, acht Stabte, funf und vierzig Dorfer, und funf und fechzig Rirchen zere ffort

e) Wergleiche im vorigen Bande Seite 191 ff.

fort e). Und nicht viel weniger, ober mehr noch, batten die übrigen Theile Deutschlands gelitten.

Babrend ber langen Regierung des Raifers Leopold I., vom Jahre 1658 bis 1705, batte Deutschland noch immer nicht Zeit genug, fich von feinem Unglucke zu erhoblen. Die Rriege, Die bas Baus Deftreich unter Leopold mit den Frangofen und ben Eurken führte, ftorten nicht die Rube, beren fich ber größte Theil bes beutichen Reichs erfreuete. Aber auch, wenn Diefe Rriege gludlicher fur bas Saus Deftreich geendigt batten, murde Deutschland nichts babei gewonnen haben. Das ichone Glfaf. wo die deutsche Poesie so fraftig geblübet batte, wurde eine frangofische Proving. Der Rubm, ben Die Siege des favonischen Pringen Gugen ben fais ferlichen Rabnen erwarben, tam bem beutichen Dabe men nicht zu Gute. Was in Wien vorging, fume merte überhaupt außerhalb ber bitreichischen Monare chie Die Deutschen Boller wenig. Bier und ba fonnten Die Unterthanen eines Reichsfürften ber fich burch perfouliche Borguge auszeichnete, in ber Schagung ihrer felbst fich uber ihre Rachbarn ers beben. Der Brandenburger tonnte befonders ftolg fenn auf feinen Friedrich Wilhelm. Aber in teinem beutschen Staate, von dem großten an bis binab ju der fleinsten Reichsgrafichaft, oder Reichsstadt. mar ein fraftiges Leben. Ohne irgend ein fonderlis des Bertrauen ju fich felbft, arbeitete man fich überall im beutschen Reiche langfam ju einem ers traalis

f) Man fehe bie Notizen in Pütter's histor. Ents widelung ben beutschen Staatsverfassung, Theil II. S. 197 ff.

Bouterwel's Gefch, b. fcon, Rebek. X. B.

traalichen Buftanbe binauf, wo man in ben Schrans fen , die der meftphalische Friede um jeden deutschen Staat gezogen batte, Die überftandenen Uebel Des breifigiabrigen Krieges vergaß. Daß ju Gunften Des Saufes Braunichmeig eine neue Churmurbe eingeführt murbe, mar eine ber Reichsbegebenheiten. Die Damals, als ihre politifchen Rolgen fich noch nicht entwickeln fonnten, auf Deutschland feinen bedeutenderen Ginfluß batten, als ob von der Reichse canglei ein neuer Titel ausgetheilt mare. blieb Deutschland, auch nachdem ber gegenfeitige Saf ber fatbolifden und ber protestantifden Dars tei burch Die Lange ber Beit febr gemilbert mar, bis gegen Die Mitte Des achtzehnten Sabrbunderte, in einem Buftande ber Schlaffbeit, Unbebulflichfeit und Alltaglichfeit.

2. Die Sitten ber beutschen Nation murben mahrend bes dreißigjahrigen Krieges auf feine Urt verfeinert. In der zweiten Salfte des siebzehnsten Jahrhunderts wurden sie durch ungeschiefte Nache ahmung des frangolischen Geschmacks bis zum tat cherlichen verschroben.

Moch mar bem Deutschen ein guter Theil ber Tugenden seiner Vorfahren geblieben. Die alte Treue und Redlichkeit wurde durch die fremden Bolker, die der dreißigjährige Krieg auf deutschen Boden führte, nicht erschüttert. Dieselbe sittliche Strenge, die den Deutschen auszeichnete, war auch dem tapfern Schweden eigen. Bekannt ist, wie der große Gustav eine moralische Disciplin mit der militärischen unter seinen Truppen verband, und wie er selbst mit seinem Beispiele als Muster der aufrichtigen Frommigkeit seinem heere voranging. Unter

Unter ben offreichischen Rabnen lebte ber Golbat weniger befdrantt burch Berbaltungsregeln, Die feie ne Sitten angingen. Befonders gounte Ballenftein feinen Schaaren , Damit fie luftiger Dienten und ihm ergebener murben, Die grobeften Musichmeifungen. wenn nur ber Dienft und Die militarifche Gubordie nation nicht litten. Dach bem Tobe Guftan Moolph's blieb auch die ichwedische Disciplin nicht mehr, mas fie gewesen mar. Je mehr ber Rrieg fich in Die Lange 10a. befto brutaler murben die Unmagungen ber Befehlshaber und ber gemeinen Goldgreste. Der friedliche Burger und Landmann batte ungefahr gleis de Urfache über Digbandlung ju flagen, es moche ten Deftreicher, ober Schweben, fatbolifche, ober protestantifche Bundestruppen, feine Beimath betres ten. Unvermeidlich murde von bem Beifpiele, bas ber robe Goldat gab, nach und nach auch ber une bewaffnete Theil ber beutichen Ration angestecft. Biele, die vorber anders gefinnt maren . murben Durch Bergweiflung bingeriffen, Schadloshaltung für ibr Glend in abnlichen Musschweifungen, Betruges reien, und Bedrudungen ju fuchen, wie Diejenigen maren, die fie felbft erdulden mußten. Rlagen über fittenlofe Bermilberung Des Deutschen Bolfs liefet man in vielen Schriften aus jener Beit. Aber eben Diefe Rlagen beweifen, bag Die Stimme Des Dublis eums in Deutschland fich laut gegen Die moralifchen Uebel erffarte, Die man, fo lange Der Rrieg mabrte, nicht bemmen tonnte. Rein Leichtfinn entftellte ben beutichen Mationalcharafter. Cobald nur Die off fentliche Rube wieder bergeftellt mar, febrten auch Bucht und Ordnung jurud. Lange Beit noch blieb bas beutiche Dublicum in feinen moralifchen Urtbeis len ftrenge bis gur Uebertreibung. Daber murbe 25 2 auch

auch bie Doeffe widernaturlich befchrantt burch eine pietiftifde Moral, Die überall bas Beiftliche bem Weltlichen entgegen ftellte, und die liberas Ien Kreuden des Beiftes nur aus besonderer Mache ficht tolerirte. Gin Dichter, ber nicht fur ein leichts finniges Weltfind angeseben werden und die öffente liche Achtung verscherzen wollte , mußte auch geifte liche Gedichte machen, Die bann gewöhnlich in ben Sammlungen forafaltig von ben weltlichen abgesone bert, und biefen vorangestellt murben, bamit ber rechtliche Lefer fich an ber Denfart bes Dichters nicht argere. Auf diese Art wurden bie boberen Befühle, ohne welche die Voeffe nur im Romischen über eine gemiffe Mittelmäßigfeit fich erheben tann. aus ber ichonen Litteratur ber Deutschen meiftens in die Rirchengesangbucher verscheucht. bann wieder Alles, was ben Geschmack angebe, zur Mebenfache murde. Das Schone in feiner ihm eis genthumlichen Bestimmung bebielt nur ben Berth eines angenehmen Lurusartifels.

Die Sitten ber hoheren Stande, ber Fürssten und des Abels, blieben in Deutschland mahr zend des dreißigjährigen Krieges im Ganzen, was sie das sechzehnte Jahrhundert hindurch gewesen war zen. Wenn auch mehrere deutsche Große Reigung zu liberalen Studien zeigten, so begunstigte doch keiner vorzugsweise die Litteratur in der Mutterzsprache, ausgenommen einige erlauchte Vorsteher und Mitglieder der fruchtbringenden Gesells schaft, von deren patriotischen Bemühungen uns ten weiter die Rede senn wird. Als nun die des senbstgefühl aber völlig verschwunden war, da wirkte

wirfte bas Beifviel, bas Ludwig XIV. von Frant: reich ben europaischen Dotentagen aab , auf Die deuts ichen Gurften um fo verberblicher, weil Die meiften faum ibre gerrutteten Ringngen wieder in Ordnung gu bringen Beit gehabt, viel weniger eine affhes tifche Bilbung, Der frangofifchen abnlich, fich bats ten erwerben tonnen. Gin glangender hofftaat mit frangofifchem Drunte, und, wo diefer ju foftbar war , wenigstens mit allen Formlichkeiten bes frans jofifchen Ceremoniels, follte ben Deutschen gurften umgeben , damit er in feiner Urt auch als ein tude wig XIV., wenn auch nur als ein fleiner, erfchiene. Und der deutsche Abel folgte wieder, fo weit die Umftande es erlaubten, Dem Beifpiele feiner Fur-ften. Man befliß fich gatanter Gitten. Diefe Damale fo genannte Galanterie mar an ben beuts fchen Sofen nichts weiter als eine pretiofe Gemeine beit, Die fich burch geiftlofe Dachabmung ber frans Bofficen Sofetifette und ber in Granfreich einges führten Rormen ber Soflichfeit fund that. machte frangofifche Budlinge, tangte Menwetten, ubte fich, jeder Dame etwas Berbindliches ju fas gen, wenn es auch noch fo geiftlos ausfiel. Der frangofifche Gefchmack jener Beit mabrhaft Feis nes batte, lag außer bem Gefichtefreife ber feifen Diefe aufere Berfeinerung Des ges Dachabmer. felligen Lebens in Deutschland mar alfo ber fconen Litteratur ber Ration nicht nur nicht gunffig; fie richtete vollends ju Grunde, mas die deutsche Doeffe und Beredfamteit, bei allen ihren Dangeln, noch Gigenthumliches batte. Denn nun fant Die deutsche Sprache, um beren Cultur man fich in ber pornebe men Welt langft wenig befummerte, mitten unter den Deutschen felbit in offenbare Berachtung. Frans 23 3. zofifch

### 22 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

gofifch fprechen , ober wenigstens fammeln zu fere nen, murde eine ber bringenbften Gorgen bes beuts fchen Abels. Bald murbe an ben beutiden Rur: ftenbofen Die frangofische Sprache zur allgemeinen Soffprache. Much in feinem bauslichen Leben führte ber beutsche Abel Die frangblische Sprache ein. Sie murbe bas Abzeichen , an welchem ber anadige Berr und die anadige Rrau fogleich ihres Gleichen ertennen follten. Krangofinnen murden verfcbrieben gur Erziehung ber jungen Fraulein und mit unter auch Wer tein Frangofifch fprach, ober der Junfer. rabebrechte, murbe ein beutscher Dichel ges fcolten. Und aus biefer beliebten Frangofirung Des beutschen Abels blickte boch überall die alte Musichweifende Trinfgelage ents Robbeit bervor. ehrten ben Junfer nicht, ber übrigens ber vaters landischen Sitten fich schämte. Un teinen Raads bunden mochte ibm leicht mehr gelegen fenn, als an allen frangofischen Mutoren. Doch mußte, bem Softone ju Chren, auch die beutsche Jagersprache wenigstens eine Menge frangofischer Runftworter aufnehmen.

Je stolzer der deutsche Abel von dem Burgers stande sich abzusondern strebte, desto weniger konnte in die burgerlichen Sitten eine Veränderung eindringen, die vortheilhaft auf die Nationallitteras tur hatte wirken konnen. Die höheren Classen des Burgerstandes ahmten, wie immer, die Manieren des Abels nach. Aber eben dadurch wurden auch sie, ohne es selbst zu wissen, ihrem Vaterlande fremder. Franzosisch zu lernen hatten der deutsche Gelehrte und der Geschäftsmann, der nicht von Abel war, nur selten besondere Veranlassung, weil ihnen doch

boch ber Butritt zum Sofe und zu ben engeren Bir: teln ber feinen Welt verfagt mar. Dafür merfren fie fich allerlei frangofifche Brocken, burch bie ber beutiche Mbel auch feine Dutterfprache entftellte. Go entftand icon in ber erften Salfte Des fiebzehnten Sabrbunderts bas galante Raubermelich , iene barbarifche Sprachmengerei, Die Der fcon gefuntes nen ichonen Litteratur ber Deutschen ben leften Stof gab. Wer im beutichen Reden und Schreis ben ein frangofifches Wort einflicken fonnte, bas ber Bauer und ber gemeine Burgeremann nicht verftanden , bielt fich nun fur einen galanten Mann, ber fich ungefahr eben fo ausbrucken fons ne, wie Die Berren von Mbel. Die Gelehrten, Die mit bem Ubel in Berührung famen, fugten pes Dantifch zu ben frangofifchen Brocken, Die fie in ibr geschmacklofes Deutsch einmengten , noch einen Bor: rath von lateinifchen bingu. Gelten gelang es eis nem deutschen Gelebrten, wie Leibnis, ber aber auch jum Freiherrn erhobet murbe, fich Die Gpra: che und ben Ton bes Moels anzueignen. aber mar Leibnig auch fo jum beutichen Weltmanne geworden, bag er, bas größtee miffenfchaftliche Be: nie feiner Beit, fich feiner Mutterfprache, von beren Unlagen er übrigens nicht gering bachte , wohl im gemeinen Leben, aber ja nicht zu boberen 3mecfen. bedienen mochte. Geine wiffenschaftlichen Werte fchrieb er lateinifch, ober frangofifch. Die übrigen beutschen Gelehrten lernten nicht einmal, wie Leib: nis, frangofifch fchreiben. Wenn auch Die Gitten einiger einen Unftrich von ber großen Welt erhiels ten, fo rechneten fie es fich boch gerade befregen jum Berbienfte an, im Deutschen fich fo faubers welfch ober , wie fie glaubten, galant auszudrücken, 25 4

# 24 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

wie die Mode es verlanate. Go fprach und Schrieb ber verdienstvolle Thomafins, in feis ner Art auch ein Weltmann. Die Schulman: ner vollends maren meiftens viel ju arm, und ju weit entfernt von ber Lebensart ber boheren Stans De, als daß ihre rechtlichen Sitten fich über die gemeinste Burgerlichkeit batten erheben tonnen. Die Deutschen Dichter glaubten aber, Diefen Schulmans nern wenigstens barin als Gelehrte gleichen zu muffen, daß fie auch nicht verfaumten, ihre Mutterfprache mit lateinischen Brocken auszustaffiren. Und fo mirften Die Sitten aller Stande in Deutschland in Berbins bung mit der allgemeinen Gefchmacklofigfeit, die über Die Ration verbreitet mar, ben Bestrebungen bet beffes ren Dichter und Schriftsteller, Die es mit ber Schonen Litteratur nach beutscher Urt aut meinten, entgegen.

- 3. Aller diefer der deutschen Poesse und Bes redsamkeit so nachtheiligen Berhaltnisse ungeachtet regte sich der wissenschaftliche Geist der Deutssichen mit ungeschwächter Kraft. Aber auch was die gelehrte Litteratur in Deutschland durch Ents deckungen und durch fleißige Bearbeitung mehrerer Wissenschaften gewann, kam dem Geschmacke der Nation wenig zu gut.
- Als ber dreißigjährige Krieg ben Deutschen kaum die nothige Muße übrig zu lassen schien, an wissenschaftliche Bildung zu denken, erweiterte noch Johann Kepler, der größte Astronom des Jahrs hunderts, durch seine stilleu Forschungen das Gebiet der Naturlehre, nie-nach Verdienst geehrt, und selbst mit dem Mangel kampfend. Dieser große Vorgans ger Newton's starb im Jahre 1630. Vald nachs dem der Friede hergestellt war, erfand Otto Gues ricke

rice bie Lufepumpe, im Sabre 1654. Dann alante ten unter Den berühmteften Rahmen ber Mathemas tifer und Maturforicher Des Beitalters Johann Sevel (+ 1687), und Stabl, Der Chemifer (+ 1734). Die Reigung zur Mathematif und zu ben Marirftubien murbe feinesmeges fo allgemein in Deutschland, baß fie gegen Die fcone Litteratur batte gleichgultig machen fonnen; aber es mar ein Gluck für iene Wiffenschaften, Das fie ju ihrer Ermeites rung nicht Des Gefchmacks bedurften. hiftorifchen Studien verhielt es fich icon anders. Es gab treffliche beutiche Geschichtsforicher . Die fich mabrend Diefes Zeitalters um Die vaterlandifche Gefchichte befonders verdient machten. (+ 1635) und Conring (+ 1681) Der Polibiftor jogen Deutsche Alterthumer an bas licht. Der une ermudet fleifige Schilter († 1705) machte Die Deutschen wieder mit bochft merfwurdigen Dente malern ihrer alteren Doefie befannt. Morhof (+ 1601), auch ein Wolnbifter, nahm fich ber Doeffe in feiner Mutterfprache mit thatigem Gifer an. Aber Die poetischere Bormelt mar ben Deutschen bamals ju fremd geworden, als daß auch nur die Schafe, Die von Schilter entdecft murben, auf die Phantaffe eines ber vielen Bersmacher batten wirfen tonnen. Die ibre eigene geschmacklofe Reimerei fur eine viel geiftreichere und gebilbetere Urt, ju bichten, aufas ben. Den meiften Gewinn fur die Bilbung bes litterarifchen Gefchmacks ber Deutschen batte man fich von dem Gifer und Glucke verfprechen fonnen. mit welchem bamals die Litteratur und Geschichte Des claffischen Alterthums von Deutschen Ges lehrten bearbeitet murbe. Bon biefen Studien mar ja großen Theils Die Reform der Deutschen Doefie 23 5

grundlicher und vollstandiger, ale burch irgend eine

porbers

porbergegangene Urbeit, in bas romifche und gries difche Alterthum eingeführt murben. 2Bas but bolob Rufter (+ 1716) für Die griechische Littes ratur that, batte fo menia Ginfluß auf Die Deuts fche, als ob Diefer Rritifer einer andern Mation angebort batte. Go auffallend bestätigte fich bie Wahrheit , baf bas Studium ber alten Claffifer erft bann einen wirflich bilbenden Ginfluß auf Die Litteratur in ben neueren Sprachen erhalt, wenn ibm ein neuerer Mationalgeift entgegen tommt, bet ber icon einigermaßen mit bem antifen vermandt ift. Defimegen murbe auch burch bie beutichen Ueberfegungen griechischer und romifcher Schriftfteller in Diefer Deriode nur wenig fur Die Mationallitteratur gewonnen.

Wenn Ueberfegungen aus bem Stalienifchen ber beutichen Doeffe bamale batten ju Sulfe foms men fonnen, fo mußten Die Bemubungen Dieter rich's von bem Werber, eines ber Stifter ber fruchtbringenben Gefellichaft, eine außerordentliche Wirfung bervorgebracht baben. Bon biefes talents vollen Dannes fur ibr Beitalter bochft merfmurbis gen Ueberfegungen bes Arioft und Taffo muß in ber Gefdichte ber Deutschen Doefie genquere Dadricht gegeben werben, weil fie in allem, mas Sprache und Styl betrifft, die meiften beutschen Bedichte aus ber erften Salfte bes fiebzehnten Sahrbunderts übers Aber auch burch ben Beifall, ben Diefe treffen. Ueberfegungen fanden, murbe fein lebbafteres Ins tereffe fur Die italienifche Doefie bei ben Deutschen erregt, und fein Berfuch veranlagt, in beutichen Berfen mit einem italienifchen Dichter ju metteifern. Wenn man einige Sonette von Detrarch in beuts

#### 28 VI. Gesch. b. beutsch. Poesie u. Beredsamk.

schwarmerei konnte in Deutschland nicht mehr Einsgang finden, seiten vorübergeschwebt mehr Ber Diefes bereit fonnte in Deutschland nicht mehr Einsgang finden, seitebem die Poesse ber Dichters, wurden bier und da, jum Beispiel von Opis, in deutschen Versen nachgeahmt; aber diese Schwarmerei konnte in Deutschland nicht mehr Einsgang finden, seitebem die Poesse der Minnesinger wie ein schoner Traum vorübergeschwebt war fi).

Merkwurdig in eben biefer Binficht ift bas Berbaltniß der emporftrebenden Philosophie gu ben afthetischen Studien in Deutschland mabrend Diefes Zeitraums. Aus Stalien und Frankreich mar Die neuere Urt, zu philosophiren, die auf die schoe Taftifche folgte, nach Deutschland berübergetommen. Die Religionsunruben im fechzehnten Jahrhundere und in ber erften Salfte bes fiebzehnten batten feine Philosophie auf beutschen Boden gedeiben laffen, weil Die Protestanten, um nicht fur Unchriften gu gelten, noch meniger, als die Ratholiten, fich ers laubten, unabhängig von positiven Glaubenelebren aber bas bochfte Intereffe bes Menfchen zu rafone niren. Dach bem weftphalischen Frieden bauerte Die Schuchternheit im Denten bei den philosophie renden Ropfen in Deutschland noch lange fort. Man

ff) 3ch fand verbeuschte Sonette bes Petrarch zufällig auch in einem biden Quarthande voll beutscher Bedichte aus dem siehzehnten Jahrhundert hinter mehreren in deutsche Berse gebrachten Bugp salmen, ohne Nahmen bes Bersassers, sammt einem Trauerliede über die "klägliche Zerkörung der löblichen und uralten Stadt Magdeburg", gedruckt zu Leipzig im 3, 1632.

Man magte nicht leicht, fich felbft, noch weniger ber Belt, einen Gebanten zu gefteben, ben man nicht, feiner Meinung nach, mit dem Chriftenthus me in vollfommene Uebereinstimmung gebracht batte. Mber indem man porausfehte . Daß feine philosophis fche Wahrheit einem chriftlichen Dogma miberfpres den fonne, fand doch meniaftens Gin Denfer vom erften Range auch unter ben Deutschen ber Dube werth, Die Bernunft ihre gange Rraft anwenden ju laffen, um ju finden, mas fie burch fich felbit ju erforichen vermode. Das Beispiel, Das Descartes im energifchen Gelbftbenfen gegeben batte, mirfte auf Das Genie Des Mues umfaffenden Leibnig. In die Ruftapfen des verdienftvollen Sugo Bros tius traten Chriftian Thomafius (+ 1688) und Samuel Dufendorf (+ 1604). Gine neue und gedantenreiche, wenn gleich bem Chriftenthum bul: Digende Philosophie mar nun in Deutschland bes grundet. Leibnig'ens Metaphofit murbe bald auch in andern Landern bewundert als eines ber originals ften, erhabenften, und confequenteften Producte Des menfchlichen Beiftes. Chriftian Bolff, Deffen gröffte Celebritat auch noch in Diefe Deriode Der berabgefuntenen ichenen Litteratur ber Deutiden fallt. wirfte mehr, ale Leibnig felbit, auf Die gange mife tenschaftliche Bildung ber Deutschen. Durch feine jablreichen Schriften und febr beliebten mundlichen Bortrage machte er nicht nur fein Alles umfaffens bes , jum Theil von Leibnis angenommenes , jum Theil ibm eigenes Onftem der Philosophie, Das mie ber Dogmatif aller chriftlichen Religionsparteien gu harmoniren fcbien, beinahe zum alleinherrichenden auf ben beutichen Universitaten; er brachte auch Diefes Softem und Die bagu geborende mathematis

verbunkelt. Dach dem dreifigiabrigen Rriege murs be Denner als tunftreicher, aber nicht als ger Somachvoller Dabler berühmt. Aneller murbe in England gang jum Englander. Much die Dufif. von ieber unter allen Runften bem Deutschen Die liebite, murde gefunten fenn, wenn ber Rirchens gefang fie nicht aufrecht erhalten batte. Schulcane toren und Organisten, auf Deren Berdienste in ber gelehrten Belt nicht mehr, als in der vornehmen. geachtet murbe, forgten bafur, bag bie Deutschen in Diefer Runft mit ben Stalienern wetteifern lernten. Aber mas auch bas Benie eines Gebaftian Bach hervorbrachte; auf die deutsche Doefie batte es feis nen Ginfluß. Die Opernmufit vereinigte fich mit ber deutschen Doefie auf dem Theater zu Sams burg gegen bas Ende bes febzehnten Jahrhunderts: aber die Reimer, Die fur Diefes Deutsche Dperns theater arbeiteten, Doftel und Sunold, geborten m ben geschmackloseften bes Beitalters. undeutsch gewordenen Bofen in Deutschland trug man nur nach italienischen Opern Berlangen. Guns Riger mar nach bem dreißigjabrigen Kriege ber neue Jurus ber beutichen Rurften bem Emportommen ber Baufunft. Der große Architeft Undreas Schlie ter, jugleich in ber plaftischen Runft ein Deis fter, fand an bem Churfurften Friedrich Bilbelm pon Brandenburg einen ausgezeichneten Gonner. Aber eine Runft, Die fo wenig mit der Doefie bes freundet ift, ale die Baufunft, murde nicht leicht auf Die fcone Litteratur einen Ginfluß erhalten has ben, auch wenn fie nicht, wie damals in Deutsche land, meiftens nur bem Stolje ber Gurften gebient Båtte.

4. Den Gipfel ber Bollfommenheit hatte mabe rend Diefes Zeitraums Die Deutsche Doefie und Bes redfamfeit erfteigen muffen , wenn litterarifche Inftitute alles bewirfen fonnten, mas man fich fo oft von ihnen verfprochen bat, und befonders in Deutschland bamals verfprach.

Die Universitaten, beren icon betrachts liche Uniahl in Deutschland noch durch neue vers mehrt murbe, maren freilich feine Unftalten, bei beren Begrundung und Grhaltung irgend eine Riche ficht auf Die Litteratur in Der Mutterfprache genome men wurde. Wie in ben fruberen Beiten, fo blieb auch im fiebzehnten Jahrbundert Der 3mecf ber Deutschen Universitaten beschrantt auf Studien, Die ben Dichter und geiftreichen Schriftfteller wenig ane gingen, wenn er nicht etwa lateinifche, ober gries difche Berfe machen, ober in einer Diefer alten Sprachen aute Drofe ichreiben lernen wollte. auf ben altern Diefer Inftitute, fo blieb Die beuts fche Sprache vernachläffigt auch auf ben neuen Unis verfitaten, beren einige mitten unter ben Dranafalen Des langen Rrieges gestiftet wurden: Die ju Rinteln im Jabre 1621; Die ju Strafburg, Damale noch einer beutschen Reichsftadt, in bemfelben Jabre. Dach Dem Kriege wurde Die Univerfitat ju Beibelberg. Die Tilln gerftort batte, wieder bergeftellt im Jabre 1652. Doch famen bingu, außer mehreren neuen inceen und Gomnafien: Die Univerfitaten ju Duisburg im Jahre 1655, ju Riel im Jahre 1685, ju Salle im Jahre 1693, und Die Alademie der Wiffenschaften zu Berlin im Jahre 1700. Much die Stiftung De Bottingifden Georgia Mugufta im Jabre 1737, als icon die erfte Regeneration ber beuts Bouterwel's Gefch. d. fcon, Rebel. X. B. fchen

#### 34 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamt.

fchen Doeffe und Beredfamteit anfing, batte anfangs auf Die Mationallitteratur Der Deutschen feinen merflichen Ginfluß. Auf den meiften Diefer Univerfitaten, oder vielleicht auf allen, wurden benn auch Professoren der Beredsamteit und Dichtfunft anges ftellt, aber obne alle Beziehung auf Cultur ber Deutschen Sprache und Litteratur. Die amtliche Bestimmung Diefer Professoren beschränfte fich auf Beforderung des Studiums ber griechischen und romifchen Claffifer, und auf Reben, Programme. und Gedichte in lateinischer, ober auch mobl in aries difder Sprache, bei offentlichen Beranlaffungen. welche Die Universität angingen. Dag einige biefer Profesioren nicht unter ihrer Burbe fanden, auch beutsche Berfe ju machen und fich fur Die vaters landifche Litteratur zu intereffiren, wie zum Beifviel Simon Dach, Professor ber lateinischen und griechischen Doefie ju Ronigsberg, ober Undreas Efcherning, ber eine abnliche Profeffur in Roftoct befleidete, mar ein zufälliges Ereigniß, an dem ber berrichende Universitatsgeift feinen Antheil batte.

Was die Universitäten ihrem ganzen Geiste und ihrer damals beliebten Bestimmung nach nicht leissten konnten, schien die deutsche Litteratur um so mehr von andern Instituten erwarten zu durfen, die ausdrücklich zu dem Zwecke gestistet wurden, das Vaterländische überhaupt wieder in Unsehen zu brinz gen, die deutsche Sprache vor Ausartung zu sichern, und der Nationallitteratur einen neuen Schwung zu geben. Die Geschichte dieser litterarischen Gessellschaften, die vom Jahre 1617 an durch das siedzehnte Jahrhundert fortdauerten und auch im achtzehnten noch nicht alle ausgestorben sind, wirft nicht

nicht wenig licht auf ben gangen Ruftanb ber beute fchen Litteratur und bes beutschen Beschmacks in Diefer Deriode.

Die alteste und merkwurdigfte biefer litteraris ichen Gefellichaften ift die fruchtbringende, wie fie fich nannte, auch unter dem Titel Der Dals menorden befannt h). Gie entstand auf bem fürstlichen Schloffe ju Weimar im Nabre 1617. als eben ber Krieg, ber fo vieles Ungluck über Deutschland bringen follte . in Bobmen ausgebrochen Runf deutsche Rurften, Die brei damals que fammen regierenden Bergoge von Weimar Tobann Ernft ber Rungere, Rriebrich, und Bile helm, mit ihnen die beiden Rurften von Unbalt. Ludwig und Johann Cafimir, und vier Bere ren von altem Abel, Dieterich von dem Wers ber, ber merkwurdige Ueberfeker bes Arioft und Laffo, Friedrich von Rospoth, Cafpar von Tentleben, und Chriftoph von Rrofiat vers banben

b) Die vollftanbigfte Dadricht von ber Entfiehung und Beschichte ber fruchtbringenden Befellschaft bis jum Sabre 1668 findet fich in Georg Neumart's, in ber Befellichaft ber Sproffenbe genannt, Deus fproffendem teutiden Dalmbaum, ober ause führlichem Bericht von der hochlobl. fruchtbr. Gefellichaft. Rurnberg, 1668, in 8vo. Austunft findet man in einigen Schriften von Beinge, ber fich als Director bes Symnasiums zu Beimar auf ' mancherlei Urt um die Litteratur verdient gemacht bat. . Joh. Mich. Beinze'ns Ergahlung von ber fruchtbringenben Gefellichaft. Weimar, 1780, in 4. Deffelben Bermifchte Dadrichten aus den Acten ber fruchtbringenden Gefellichaft unter bem Ochmadhaften (Bergog Wilhelm von Beimar.). Beimar, 1781, in 8.

banden sich zur Stiftung des Bundes. Der von Teutleben, von deutschem Vaterlandsgesühle begeisstert, hatte, um die Gesellschaft zu erheitern, die Idee angegeben. Nach dem Muster der italienissschen Atademien sollte diese deutsche Verbrüderung sich zum Zwecke machen, ihre Muttersprache zu cultiviren, die Reinseit dieser Sprache zu bewahren, das Aufblühen der deutschen Litteratur zu bes fördern, und sich vor allen Dingen altdeutscher Venkart und Tugend zu besleißigen. Aus den Stastuten der Gesellschaft spricht an vielen Stellen ein so männlicher, edler, wahrhaft parriotischer Geist, daß man schon deswegen dieses Institut mit Achstung nennen muß i). Aber in der Art, wie man ben

i) Teutleben brachte in Borfclag, als bie Sefellicaft entftand, "ob es nicht thunlich fen, bag in Teutscho land and bergleichen (ber italienischen Atademien abnliche) Gesellschaft aufgerichtet, und bamit bei bem bluttriefenden Rriegsjammer unfre eble Mutters fprache, welche fo wohl an Alter, fconen und giere lichen Reden, als auch an Ueberfluß eigentlicher und mobibedeutlicher Borte, fo jede Cachen beffer, als die frembe, recht zu verfteben geben tonnen, einen nicht geringen Borgug hat, welche, fag ich, uns gang rein in der erften Dild eingetraufelt, nachmals aber burch fremdes Bortgeprang mafferig und verfalgen morben. binwieder in ihre nralte gewöhnliche und anaeborne teutide Reinigfeit, Bierde und Aufnahmen eingeführet, eintrachtig fortgefest, und von bem fremb brudenden Oprachens iod befreiet, burd alte und neue Runftmorter bes festiget, und also endlich in ben glormarbigften Chrenthron verfest werden mochte." &. Deue mart a. a. D. Seite 13. So fteif und cangleimäßig, wie diese Periode, waren freilich and die Formalitäten der Gesellchaft. Aber es war ihren Stiftern und

ben iconen Dlan auszuführen unternahm, zeigte fich auch fogleich bie national geworbene Untugend ber Rachabmung bes Muslandifchen, alfo gerabe Der Rebler, von bem man Die Mation beilen wolls te: und indem man ber Gefellichaft , nach italienis fcher Urt, eine geiftreiche Form ju geben befliffen war, übertrieb man noch Die nachgeabmten Spieles reien ber italienischen Afabemien b) bis gur araften Gefchmacklofigfeit. Um bas Titelgeprange ju ber: meiben, was in Deutschland besonders Roth that, gaben fich Die Mitglieder ber Gefellichaft foftbare Dabmen, Die beziehungsreich fenn follten, und ges wohnlich noch lacherlicher ausfielen, als Die burs lesten, mit benen man in ben italienischen Afabes mien muthwillig einander begrufte. Dicht gufries ben mit diefem Gegiere, mußte jedes Mitglied ber fruchtbringenden Gefellschaft fich auch eine embles marifche Blume , ober eine Rrucht , ober einen Baum, ober ein Rraut mablen, bas an feinen Mahl:

Mitgliebern auch um ble "Erhaltung und Forte pflangung aller altablichen Tugenben" au thun. A. a. O. Seite 52. Und wen follte nicht bie folgende Stelle erfreuen? "Ein abliches, in bie Sobe fich fowingendes Gemuthe hat viel loblidere Bedanten; benn es ergiebt fich allein ben Tugenden, und ift geneigt, ju lernen, miffenb. Daß ein tugendlofes Gemuth arger, benn bie Bettelep felber fep. 2. a. D. Geite 103. Dann beift es von der beutschen Sprache: "Unfre teuts fde Mutterfprace ift fo ebel, bag man fich berfelben vor Raifer, Ronigen und Fürften nicht gu fcamen babe, u. f. w."

k) Bergl, Die beiben erften Banbe biefer Befdichte bet-Doefie und Beredf. , befonders Band II. Geite 15 ff.

Babifpruch gefnupft murbe. Das Sinnbild bes gangen Ordens mar ber Balmbaum. fcbien auch bei Diefer Ginrichtung Die italienische Mademie von ber Rleie (della Crusca) bas Bors bild zu fenn: benn Cafpar von Teutleben, der Er: finder der Berbruderung, nannte fich den Deble reichen, und fein Emblem mar reines Beigenmehl, Das burch ben Beutel beraus fallt. Rurft Ludwig von Anhalt bief ber Dabrende, und deutete bies fen Rahmen an durch ein mobl ausgebackenes Beis ienbrot. Aber Bans Georg, Rurft zu Unbalt, verglich fich auch schon mit einer Daienblume, und murbe in ber Gefellichaft ber Boblriechende ges Nachher murben bie Ordensnahmen noch mannigfaltiger. Giner bieß ber Bemaftete, und fein Sinnbild mar ein Scheffel voll Bohnen : ein Underer mar der Bielgefornte, mit einem aufe geborftenen Granatapfel; ein Dritter ber Boble bedectte, mit einem Raftanienbaum: ein Bierter Der Abtreiben be, mit Wiefenfummel; ein Runfe ter ber Gefochte, mit Salbei: ein Sechster aar Der Musgefütterte, mit Safer. Bierlicher nann: ten fich Undere ber Treue, ber Roftliche, ber Boldfeelige, ber Berrlichfte. Much tommt ein Befährlicher vor, ber bas Rraut Schlan: genmord jum Sinnbilde gewählt batte; und ein ges wiffer Graf von Sanau verschmabte nicht, in ber fruchtbringenden Befellichaft fich felbft ben gafeln: ben, mit Rapungel, zu nennen 1). Die Geschichte Der Befellichaft zeigt, mit welcher Wichtigfeit und Kormlichkeit diese geschmacklose Spielerei bebandelt murde.

<sup>1)</sup> Siehe bas Berzeichnif von 527 Mitgliebern ber fruchts pringenben Gefellichaft bei Reumart, S. 128 ff.

murbe. Bas fonnte eine folde Berbroberung, mit allem ihren redlichen Bemuben um die Reinheit ber Mutterfprache und ber Gitten, jur Bilbung bes Gefchmacks beitragen? Gie fnupfte ein ichenes Band gwifden ben Gurffen, bem bentichen Ubel. und ben Dichtern und Gelebrten vom burgerlichen Stande, Die fich burch Mufnahme in Diefe Gefelle fchaft um fo mehr geehrt fublen mußten, meil bie größte Ungabt ber Ditglieder immer aus Rurften und Ablichen bestand. Aber die Zeit mar poruber. ba beutiche Gurften und Berren Lieder fangen wie Beinrich ber Raifer , Beinrich von Belbeck . und Ulrich von Lichtenftein. Die meiften ber fürftlichen und ritterburtigen Danner, Die jur fruchtbringenben Gefellichaft gehörten, maren eben fo unpoetifch ges ftimmt, wie ber großte Theil ihrer Zeitgenoffen in Deutschland. Die Dichter , Die fie in ihre Mitte aufnahmen, jum Beifviel Dvik, maren ichon vors ber burch fich felbft geworden . was fie werden fonns ten. Satte Die Gefellichaft burch Abbandlungen und andere gemeinschaftlich berausgegebene Schrifs ten auf bas bentiche Dublicum ju mirten verfucht. fo wurde fie wenigstens um die Erhaltung und Dies berberftellung ber Reinbeit ber Mutterfprache fich verdienter gemacht haben. Wie wenig fie aber auch biefen patriotifchen 3med erreichte, auf ben fich boch ibre Bemubungen vorzüglich bezogen, beweifet bie Fortbauer ber bamals entstandenen Sprachmengerei in Deutschland burch bas gange fiebzehnte Sabrbuns Runfzig Sabr batte Die fruchtbringende Bes fellichaft bestanden, als fie noch, um ju zeigen, wie nothig bie Gorge fur Reinigung ber bamale üblichen Schrift : und Umgangsfprache ber Deutschen fen, fcbreiende Beifpiele anführen mußte, Die an Den C 4 FINTER STORY

# 42 VI. Gefch. b. beutsch. Poefie u. Beredsamt.

Die freilich feit biefer Zeit ofter erneuert worden find und noch immer einige Unbanger finden. bon Befen ift ber Altvater ber Secte ber beutiden Superpuriften, Die jedes nicht urfprunglich deuts fche Wort verbannt wiffen will . und ber Mation que muthet, neue deutsch flingende Borter von ihrer eigenen Erfindung anftatt ber üblichen und ichon nationalisirten anzunehmen, als ob die Sprache urs fprunglich ben Grammarifern und nicht ber Mation angeborte, oder, als ob es nicht ein uralter Chai rafterzug ber beutichen Sprache mare, innerhalb gewisser Grenzen lateinische, romanische und aries difche Worter zu nationalifiren .). Bollends im Rebrebnten Sabrbundert mußte der übereriebene Dus rismus in Deutschland bas Uebel, bas er von Grund aus beilen wollte, noch verschlimmern: benn ba ber entgegengefeste Fehler, jene geiftlofe Sprachmenges rei, in welche Die Mation verfallen mar, von ber eleganten und vornehmen Welt vorzüglich begunftigt wurde, fo mußte bem Theile bes Publicums, ber auf auten Con Unspruch machte, die pedantifche Sonderbarfeit bes übertriebenen Durismus zum Bormande bienen, auch die vernunftigen Bemubung gen um die Reinigung ber bentichen Sprache gu verlachen.

Gine größere Celebritat erhielt ber getronte Blumenorden ober bie Gefellichaft ber hirten an der Pegnig, gestiftet zu Murnberg im Jahre 2644 von dem gelehrten und verdienstvollen hauss borfer

o) Bergl. im vorigen Bande S. 7 ff. Mehr über biefen Puntt zu fagen, gehott für die Theorie und Geschichte ber beutschen Sprache, nicht für die Geschichte ber bentsichen Poefie und Berwsamteit.

borfer und feinem Freunde, bem Dichter Clai ober Rlajus. Diefe, der Form und dem Mahe men nach noch jest beftebende Gefellichaft ichien fich um Die beutiche Litteratur noch verdienter, als Die fruchtbringende, machen ju tonnen. Die am meiften geltenben ihrer Mitglieder maren Gelehrte. nicht Rurften und Berren. Dicht nur um bes Das triotismus willen nahmen fie fich ber Mationallitte: ratur an. Much Die Deanisschafer bachten patrio: tifch; aber ber nachfte 3weck Des Inftitute mar, Die Reinheit ber beutiden Gyrache aufrecht ju ers halten und die beutsche Doeffe empor zu bringen P). Bleichmobl bat auch Diefe Gefellichaft ju nicht viel mehr genukt, ale, mehrere aute Ropfe bes Beitale ters in nabere Berbindung ju bringen, und ein ges meinschaftliches Intereffe fur Die Deutsche Sprache und Doefie unter ihnen zu erhalten. Dit Ordens: nahmen und Ginnbilbern tandelten die Degnisichas fer, wie Die Mitalieder ber fruchtbringenden Gefells fchaft.

Noch

p) Sinreichend Mustunft uber biefen Blumens und Sira ten = Orden findet man in Johann Berbegen's ges nannt Umarantes, hiftorifder Nadricht von bes lobliden hirten = und Blumenordens an ber Degnis Unfang und Fortgange. Durns berg, 1744, in 8. Da wird G. 3. aus ben Status ten angeführt: "Die Mitglieber follen fich ber Reinigfelt ber teutschen Sprach fo wohl im Reden, ale im Schreiben, befleiffigen"; und S. 7.: baß ber Aufgenommene "unferer Dute terjung mit nublider Musubung, reinen und gierlichen Reimgebichten und tlugen Erfindungen emfig wolle bedienet und bes mubet feun in Beforderung ihres Aufneh: mens.

## 44 VI. Gefch. d. beutsch. Poefie u. Beredsamf.

Moch eine litterarische Berbindung von ahne licher Art ftiftete ber Dichter und Prediger Rift zu Pinneberg in holftein, im Jahre 1660. Die Gesellschaft nannte sich ben Schwanenorden an der Elbe. Auch von ihr laft sich nichts erzähr len, was für die allgemeine Geschichte ber deutschen Poesse und Beredsamkeit ein Interesse haben konnte.

Weit wichtiger, als alle biefe Gesellschaften bes siebzehnen Jahrhunderts, wurde für die deutsche Litteratur die deutsche Gesellschaft zu Leipz zig, deren Geschichte sich bis zum Jahre 1697 zurücksühren kaßt. Aber der große Einsluß, den dieses Institut auf die Sprache und den Geschmack der Deutschen erhielt, trifft zusammen mit dem Ansfange der solgenden Periode. Bis dahin verlor sich das Gute, das die Leipziger Gesellschaft zu stiften bestimmt war, unter andern verdienstlichen Bestrebungen, die im Ganzen wenig wirkten.

Zweites Capitel.
Sefcichte bet bentichen Voesse mabrenb bieses Beitraums.

enn man alle hindernisse erwägt, mit denen die deutsche Poesie des siebzehnten Jahthunderts zu kampfen hatte, wird man überrascht durch die große Anzahl Derer, die damals deutsche Verse machten und brucken ließen, und noch mehr durch das viele Trefsliche und wahrhaft Poetische, das

bei ben befferen ber beutschen Dichter biefes Reitals ters unter einem Bufte von gemeiner und geschmack; lofer Reimerei fast fonderbar bervorfticht. mirb bann einigermaßen ausgefohnt, nicht mit bem Reitalter, aber mit ben Dichtern, Die unter anbern Umgebungen ihrer Mation Ehre gemacht haben murs ben. Ginen Geschmack, ber classische Mufter gu murdigen weiß, tonnen auch die porguglichsten ber Berte Diefer Dichter nicht befriedigen; und Die Rulle Der Phantafie, Die uns bei den romantischen Dichs tern Des Mittelalters ben Mangel clafficher Auss bildung vergeffen laft , ift am beutichen Darnaffe bes febrebnten Sabrbunderts nur bier und da ju finden. Aber mit Beranuaen wird man gewahr, bag bas poetifche Gefühl in Deutschland bamals nur burch Die Umftande niedergedruckt, nicht erftorben mar, und daß ber Gefchmack nur eine falfche Richtung erhalten batte. Und gerade biefer Rampf ber beuts ichen Poefie mit bem Beitalter ift ein fo lebrreicher Begenstand ber Kritit, bag es fich mohl ber Daube lobne, die Geschichte fo vieler Bestrebungen, Die bas Riel nicht erreichten, mit einiger Musführlichkeit zu verfolgen.

Es ift langft bemerkt, bag bie Periode, bie man gewöhnlich mit Opis anfangt, burch einige Dichter, Die fich fruber auszeichneten, porbereitet und eingeleitet murde. 3mei diefer Dichter, Sches bins, genannt Melissus, und Dengisius ges beren noch bem fechzehnten Sabrbundert an. Die Beschichte ber beutschen Poeffe von ihnen gu melben bat, murbe im vorigen Buche mit Rleif übergangen, um bier nachgetragen ju merden. De ede berlin, Der britte unter ben Borlaufern Dvikens. mie

## 46 VI. Gefch. b. beutsch. Poefie u. Beredsamf.

wie man fie nennt, wetteiferte mit biefem Reformat tor ber beutschen Poefie, und überlebte ibn noch.

Die gange Geschichte ber beutschen Doefie bies fes Zeitraums lagt fich am zweckmaßigften nach funf Ubebeilungen ordnen. In die erfte geboren Die Bemubungen und Berdienfte ber Dichter, Die gum Theil vor Drift, jum Theil noch mit ihm, aber uns abbangig von feiner Schule, burch Beift und Sml fich von ben gewöhnlichen Formen ber beutschen Does fie des fechzehnten Jahrbunderts entfernten. zweite und reichste Abtheilung umfaßt die opikische Schule und mehrere andre Dichter, Die fich mehr ober weniger zu ber opisischen Schule hinneigten, ober auf eigene Urt mit ibr zu wetteifern versuchten. In Der britten muffen Die Dichter Der zweiten fcbles fischen Schule, an deren Spike Sofmannsmals bau ftebt, jufammen geftellt werden. Giner vierten Abtheilung bedarf es, um von ben galanten Reis mern, Die besonders gegen bas Ende bes fiebzehnten Sabrhunderts die deutsche Poeffe auf bas außerfte entstellten, wenigstens fo viel ju fagen, ale nothig ift, ben Machtheil, ben fie ber Litteratur aufuaten, genauer zu bezeichnen. Bum Befdluffe biefes Cavis tels find einige correctere und geiftvollere Dichter gu nennen, die gewissermaßen die folgende Deriode bers beiführten. Mertwurdiges zeigt fich uns genug auf Diesem Wege; aber außer Opis ift auch nicht ein einziger beutscher Dichter in Diefer langen Reibe zu nennen, ber burch Rraft bes Benies, ober burch bobere Bilbung, ber Poefie bes Zeitalters eine glucks lichere Richtung gegeben, ober ben berrichenben Bes fcmack mertlich verbeffert batte.

Ginige Dichter, Die fchon por Dpis, ober aufer Berbins Dung mit ber opisifchen Cchule, eine Umbildung ber beutichen Doefie veranlagten.

Ungeachtet alles Studiums der alten claffifchen Litteratur in Deutschland, war, wie im vorigen Bue che eriablt worden ift , das gange fechzebnte Sabre hundert bindurch fast gar nichts, bas an griechis ichen und romifchen Gefchmack erinnern tonnte , in Die beutiche Doeffe eingebrungen. Giner ber erften Gelehrten, Die zu abnben anfingen, wie man fich in beutschen Berfen, obne übrigens bie Formen ber antifen Doeffe nachquabmen, nach Urt ber Griechen und Romer correct und geiftvoll ausbrucken fonne. mar Meliffus.

Paul Meliffus, wie er fich felbft nannte nach dem Taufnahmen feiner Mutter Ottilia Des liffa, oder Schebe, wie er mit feinem deutschen Familiennahmen bieß, war ein Franke, geboren in bem murzburgifchen Stadtchen Melrichstadt. Er lebte vom Sabre 1539 bis 1602. Was mir non feiner Lebensgefchichte miffen, beweifet, bag er ein gelehrter Weltmann und febr geachtet mar. Geis nen lateinischen Berfen Scheint er Die Ghre verbanft ju baben, icon in feinem zwei und zwanzigften Les bensiahre ju Wien als Dichter gefront und in ben Abelftand erhoben gu fenn. In oftreichifchen Diene ften murbe er Borfteber eines militarifchen Cabets teninstituts; biente barauf felbit unter ben faiferlie den Rabnen in Ungarn; machte Reifen nach Frante reich und Stalien, wo er von neuem burch Gbrens bezeugungen ausgezeichnet murbe. Unter feinen Eis teln ift auch der eines romifchen Burgers, ben er in Stalien erhalten batte. Rach allen Diefen Les

# 48 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

bensumftanden icheint er Ratholif gemefen zu fenn. Wie es getommen, daß er feine Laufbahn als Bis bliothefar an ber reformirten Univerfitat zu Beibele berg befchließen tonnen, finder fich unter den bio: aranbifchen Rotigen, Die ibn betreffen, nicht anges zeigt 4). Geine poetischen Talente fprechen aus feis nen deutschen sowohl, als tateinischen Gedichten ?). Meliffus mar ein Mann von lebhaftem Gefühle. aber nicht von großem Geifte : unerschöpflich in Benbungen und Phrafen, bem Gewöhnlichen einen uns gewöhnlichen Unftrich ju geben; ein Deifter in ber lateinischen Berstunft; aber von beschränfter Phane taffe: nur bann gludlich in feinen poetifchen Dars Rellungen, wann er weiche, milbe, ober uppige Bes füble ausbrudte. Den Musbrudt folder Gefühle batte er ben Glegifern bes Alterthums abgelernt. Daber find auch feine Elegien und einige anmuebis ge erotifche Tanbeleien in Iprifchen Formen, mit als Ien ihren Mangeln, bei weitem bas Befte von allem. mas er in lateinischen Berfen binterlaffen bat. Batte er fein eigenes Talent beffer gefannt, murbe er nicht fo viele langweilige lateinische Oben gemacht baben. in benen er unter andern eine Menge fürftlicher Ders fonen

q) Man fehe bie weitere Nachweifung über biefe Notigen in dem Lexifon von Jordens, in Roch's Compens bium u. f. w.

r) Die lateinischen Gebichte bes Melissus haben ben Tis
tel: Melissi Schediasmata poetica, nach der zweiten
Ausgabe, Paris, 1586, 3 Theile in 8vo. Auch finden
sich die meisten in den Deliciae poetarum Germanicorum, vier unförmitch dicken Banden in klein Octav,
die drei letten von mehr als 1000 Seiten, Frankf.
1612. In dieser Sammlung hat man fast die ganze
lateinische Poesse der Deutschen aus dem 15ten und
Idten J. D. beisammen.

fonen feiner Beit verberrlichen will , unter benen überall Die Ronigin Glisgbeth von England als Ibol feiner Mufe an ber Spike ftebt. Aber bes fondre Ehre macht es feiner vaterlandifchen Gefine nung, daß er über bem entschiedenen Talente, lateis nifche Berfe zu machen, die Poefie in feiner Mutters fprache nicht vergaß, und bag er ju ihrer Beredes Inna Die Runft Des Stols benukte, die er von den alten Classifern gelernt hatte. Geine geiftlichen Gedichte in deutscher Sprache, gedruckt im Jahre 1572, icheinen verloren gegangen, ober eine littes rarische Seltenheit geworden zu fenn '). Much von feinen weltlichen Liedern find nur burch einen gunftigen Bufall ein Paar übrig gebliebene von neuem wieder befannt geworden t). Sie wurden binlanglich bemeifen, wenn wir biefen Dichter auch nicht aus abnlichen feiner lateinischen Lieber genauer tennten, bag er mabrhaft poetifches Befubl mit einem trefflichen Darftellungstalente verband, und in einer fur iene Beit ungewöhnlich gebildeten rbnthe mischen

Ð

s) In mehreren Schriften über bie beutiche Litteratur find Diefe geiftlichen Gedichte von Meliffus, funfgig Dfale men u. f. w. angezeigt. 36 habe fie nie ju Geficht befommen.

t) In ber Sammlung ber Zurderifden (Burchts fchen) Streitschriften, Band IV. Stud 9, hat Bobmer fic bas Berbienft erworben, bie beiben ans muthigen Lieder von Meliffus, die feitdem ofter abges bruckt, auch umgearbeitet find, aus dem Dunfel bers vorzugiehen. Aber er fagt nicht, mober er fie genome men; und die fpateren Litteratoren fceinen eben fo wenig zu miffen, wo Bodmer fie gefunden, als, wo man nachforichen foll, um noch mehr bergleichen gu entbeden.

50 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamf.

mischen Form ben rechten Con bes beutschen Liebes ju treffen mußte ").

Auf

u) Da biefe Lieber mit einigen Weranderungen auch in Matthisson's lyr. Unthologie, Th. XVIII, aufgenommen find, mag es hier genug fepn, benen, bie fie noch nicht kennen, einige Strophen unverandert mits gutheilen. Das erfte fangt an:

"Morgens, ch's Tages Schein anbricht, Mit purpurfarben hellem Licht, So glangt herfür beins Mundes Roth, Wie vor der Sonn die Morgenroth, Mit rosinfarbnen Wangen, Habsch, lustig, klar, aufgangen."

Dann folgt die Beschreibung der außern Reize der Geliebten in zarter Berbindung mit ihren Tugenden echt minnesingermäßig und im Geiste deutscher Poeste der Liebe. 3. B.

"Ebler ich fciel bein Sunft und Sold, Dann Silber und bas beste Gold; Dein Freundlichkeit und schon Gebehrd Ift mehr bann alle Perlen werth. Es gilt bein Zucht viel reine Mehr dann all eble Steine.

· Trenherhig fenn ohn arge Lift Der rechten Lieb Wahrzeichen ift. Bann gleicher Maß nicht liebest mich, Gieb zu, daß ich nur liebe dich. Mein herz geb dir zu eigen; Dein Berz zu mir thu neigen."

Das zweite Lieb führt in einem abnlichen Style eine befannte Allegorie eben fo anmuthig aus. Es fangt an:

"Moth Rößlein wolt ich brechen Bum habichen Kranzelein. Dich Doren thaten flechen hart in die Finger mein. Noch wolt ich nit lan ab.

Muf eine abnliche Art, wie Meliffus, unters icheidet fich von den übrigen beutschen Dichtern bes fechzehnten Jahrhunderts Peter Denaifius ober Dangifius, ein Mechtsgelehrter aus Strafburg. ber fich zu ber Ehrenftelle eines Reichscammeraes richtsaffeffors emporschwang, auch juriftische Schrife ren verfaßte. Er lebte vom Jahre 1561 bis 1610. Db er auch lateinische Berfe gemacht bat, ift nicht mehr befannt. Sein Talent jur beutschen Lieders poefie fennen wir nur noch aus einem Sochzeitsges Dichte, das fich gerade fo, wie die Lieder von Des liffus, burch Gemandtheit des Musdrucks in Snrae de und Bers, und durch nationalbeutsche Sinness art, meniger aber burch Phantafie und poetischen Beift, auszeichnet ").

Meder !

3d gunt mich weiter fteden In Stauben und in Seden, Darin mir's Bunden aab."

Man vergeffe nicht bei der Burbigung der Sprace biefer Lieder, bag bamale ber Ginfluß, den Luther auf die allgemeine litterarifde Oprache ber Deutschen batte, im fublichen Theile von Deutschland noch febr geringe war.

x) Auch Denaisius murbe ju ben vergeffenen Dichtern gehoren, wenn nicht Bodmer bas Sochzeitelied von ihm in berfelben Abhandlung hatte abbrucken laffen, in ber er uns die beiben Lieder von Deliffus mittheilt. Aber wo er diefes Sochzeitelied gefunden, fagt er ebenfalls nicht. Bermuthlich nahm er es aus einer Banbichrift. Die vielleicht noch vorhanden ift, und um fo mehr vers biente, aufgesucht ju merden, ba unter ben Litterato. ren bie Sage geht, Opis habe fich unter andern nach Diefem Dichter Denaifius gebildet. Das Lieb fangt an:

> "Gludfelig muß man preifen, Die gleiche Lieb und Treu

## 52 VI. Gesch. d. beutsch. Poesie u. Beredsamt.

Beder Meliffus, noch Dengiffus, icheinen Die bestimmte Absicht gehabt zu haben, einen neuen Befchmad nach Grundfaken in Die Deutsche Doefie einzuführen. Waren fie auf eine folche Reform bebacht gewesen, fo wurden fie schwerlich fich mit fleinen inrifchen Berfuchen begnugt haben, Die wes nig Auffeben erregen konnten, und bald in Bergefe fenheit gerathen mußten. Gie folgten, wie es icheint. nur ihrem gebilbeteren Befuble, wenn fie unter ans bern Beichaftigungen nebenber beutiche Berfe mache ten, die regelmäßiger gebildet waren, als die bas male in der deutschen Doefie gewöhnlichen. Daß fie querft unter ben Dichtern ihres Baterlandes ben fogenannten Anittelvers verschmabet haben, wird ibnen aang mit Unrecht nachgerühmt. In der Ins rifden Doefle ber Deutschen ift ber Knittelvers nie berrichend gewesen; und aus ben übrigen Diche tungsarten verschwand er in ber beutschen Litteratur erft. als an feine Stelle ber Alerandriner trat, ber noch

Einander thun erweisen, Stetigs und ohne Reu. In Noth und schweren Zeiten Eröft eins des andern Leid; In Lieb und Frölichkeiten Mehrt eins des andern Frend."

In einer der folgenden Strophen wird bas Gluck ber She fo beschrieben:

"Bie sich zusammen reimen Reglein und Rosmarein, Weinreben zu Rustdumen, Köstliche Würt in Wein, Go schicken sich zusammen Ein Mann und ehlich Weiß; Die werden in Sotts Namen Ein Sinn, ein Seel, ein Leib."

noch meniger, als ber Rnittelvers, bem beutichen Gebichte Gebeiben brachte. Bon Meranbrinern teige fich aber taum eine Spur in ber beurichen Doeffe por Wedherlin und Doif.

Dit Rubolph Bechberlin fangt bie Des riobe, Die fich nach Dpis nennt, eigentlich an. Dies fer mertwurdige Dichter, ber querft vor Dpik, bann wetteifernd mit ibm, ablichtlich und nach Grunde faben Die Deutsche Doeffe umzubilben unternabm. verdient in jeder Sinficht, naber gefannt ju merben. Er mar ein Wirtemberger, geboren ju Stuttgart im Sabre 1584. Gein Bater, ein bemittelter wirs tembergifcher Rath, fonnte ibm eine Erziehung ges ben laffen, obne Die fich weder ber Dichter, noch ber Welt: und Gefchaftemann, fo leicht in ibm ente wickelt haben murben. Dachdem er in Tubingen Die Rechte ftubiert batte, ging er auf Reifen, querft in Deutschland, bann nach Franfreich, und von ba nach England. Es lagt fich nicht bezweifeln . baß er icon Damale jede Gelegenheit benußte, feine Renntniß ber iconen Litteratur ju ermeitern. fefter Grund ju feiner afthetifchen Bilbung mar burch Das Studium der alten Claffifer gelegt. Mus Frante reich , mo er die frangofifche Doeffe jener Beit naber fennen lernte, fcheint er feine Liebe ju bem Mlegane briner mitgebracht ju baben. Gein erfter Mufente halt in England fiel in die Regierung Safob's I. als die englische Doefie icon auf ber Stufe fand, ju ber Chafefpear fie erhoben batte. Dach ber Bus ruckfuntt in bas Baterland wurde Wechberlin, Das male erft funf und zwanzig Jahr alt, berzoglicher Gecretar. In Diefer Periode feines Lebens , ober noch fruber, icheint Die Beliebte, Die er unter bem D 2 Mamen

## 54 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamt.

Damen Morta befingt, fein Berg gefeffelt, und feie ner Phantafie den Stoff zu einer Menge jugendlis cher Lieder gegeben ju baben, von denen Die meis ften verloren gegangen find. 3m Jahre 1618 gab er bie erfte Sammlung feiner Gebichte unter bem Titel 3mei Buchlein Dben und Gefange Seine poetischen Studien machten ihn nicht unbrauchbarer für bas Gefchafteleben. aunstiges Schickfal führte ibn nach England guruck. wo er eine Stelle bei der deutschen Canglei erhielt, Die im Rabre 1620 ju London errichtet murde, unt mit dem Raifer und bem beutschen Reiche zu corres Spondiren, nachbem ber breifigiabrige Rrieg ausges Mls thatiger Geschäftsmann, übers brochen mar. bauft mit Arbeiten, Die nicht von ben Dufen er: funden find, verlor er nie feine vaterlandifche Does fie aus ben Mugen. Unterdeffen verlor er unter ben Bermuftungen, Die Der breifigiabrige Rrieg uber Wirtemberg brachte, fein vaterliches Erbe. ein großer Theil feiner jugendlichen Gedichte, Die er im Baterlande guruckgelaffen batte, murde vers Aber fein Diggeschick brachte ibn aus feie nichtet. ner mannlichen Raffung. Er fubr fort, feine Ere hohlungsftunden der deutschen Doefie zu widmen, Die er nach feinen Rraften empor zu beben und zu vers ebeln entschloffen blieb. In einem fremden tande, umgeben von den Lockungen der großen Welt, in der er Liebe und Achtung fand, borte er nicht auf, von ganger Seele ein Deutscher zu fenn. Seine Ges Dichte machten ibn berubmt, und er freuete fich Des Aber anstatt neibifch auf Dpis ju blicken, beffen Dahme bald ben feinigen verdunkelte, pries er felbft bas Berbienft biefes beliebteren Dichters. Won London aus beforgte er bie neueren Ausgaben feiner

feiner Gebichte, Die lette im Jahre 1648. Bald barauf ftarb er, ohne fein Vaterland wieder gesetzen zu haben, vermuthlich im Jahre 1651 9).

Wed:

y) Das Andenken an den trefflichen Wechherlin ist durch mehrere deutsche Litteratoren ruhmlich erneuert, unter andern durch herder. Die beste Bearbeitung der Notis zen über Weckherlin's Leben und Schriften ist die von hen Professor Conz, unter dem Titel: Nachrichten von dem Leben und den Schriften Mudolph Weckherlin's; ein Beitrag zur Litteraturs geschichte des siebzehnten Jahrhunderts. Ludwigsburg, 1803, in 8. Wehrere der wichtigsten Notizen, die hierher gehören, sinden sich von dem Dicheter selbst mitgetheilt in den beiden Vorreden zu der letten Ausgabe seiner Gedichte (Amsterdam, 1648), besonders in der Vorrede zum zweiten Bande. In diesem Bande, S. 693, sieht auch ein Sonett an Opis, das hier noch ein Mal eine Stelle sinden mag.

"Indem mein Ohr, Sand, Mund, fchier mud, bie

Die dieser große Krieg mit Schwert, Deft, Sunger, Brand,

Und unerhörter Buth auf unfer Baterland Ausgieffet, ohn Ablaß zu hören, fcreiben, flagen;

Da ward mit Wunder mir und mit Bohn (?)

Mein Opit, beiner Lieb und Freundschaft werthes Pfand,

Pfand, welches mir alsbald die Feber aus ber Hand, Und aus dem Mund und Geist die Rlag und Leid geschlagen.

Dann ja bein Orgelstreich und beiner harfen Rlang So lieblich bas Gehor und Berg zugleich berühren, Daß, wer finnreich mit mir erforschet ihren Zwang,

Der tann nichts, dann bein Bert und Berth ju Bergen fuhren,

Und fein Mund muß bich bald mit einem Lobgefang, Und feine Hand bein Haupt mit Lorberzweigen zieren."

## 56 VI. Gefch. d. beutsch. Poefie u. Beredsamt.

Beckherlin murbe als Patriot mit auszeichnens ber Achtung genannt merben muffen, menn er auch nicht als Dichter mit unbezweifelbaren Salenten ben Muth eines Reformators verbunden batte. weber fein Duth, noch feine Talente reichten bin. ber beutschen Poefie feines Zeitalters von berjenigen Seite aufzuhelfen, mo es ibr am meiften feblte. Er batte im Bangen ein richtiges Befühl fur bas Wesen ber Doeffe; aber er versprach fich zu viel In der funftmäßigen Bes von zufälligen Kormen. bandlung Diefer Kormen verfehlte er ben Charats ter feiner Muttersprache: und fein Geschmack, ob: gleich mit vielem Rleife gebildet. tonnte fich ben ungunftigen Ginfluffen ber Umgebungen, unter benen er jum Dichter berangemachfen mar, nie fo weit entziehen, baß er bie Schonbeit ber Mufter, Die er nachabmte, unverfälicht empfunden batte. gen blieb er auch von ber classischen Bollenbung, Die er ben Alten und einigen Reueren abgelernt gu baben glaubte, meit entfernt; und ohne Zweifel glaubte er ebenbefmegen in Beziehung auf Die deuts fce Poefie von den Krangofen und Sollandern feis ner Beit noch mehr lernen ju tonnen, als von ben elaffischen Alten, den Stalienern, und felbft von ben Englandern, unter benen er lebte. lakt sich nicht wohl erklaren, wie er eine folche Worliebe zu bem Alexandrinerverse gefaßt, ber vorber in ber beutschen Doefie nicht üblich mar, und warum er biefen Wers nach frangofischer und bollans bischer Urt auch auf bas Sonett angewandt, dem ber Alexandriner urfprunglich fremd ift. Bor geifts lofer Reimerei wurde Weckberlin icon burch bie Barme feines Gefühls und Die Energie feines Chas rafters einigermaßen gesichert. Daber ift auch fein Sint

Stol im Gangen fraftig, pracis, und voll Leben. Aber er fuchte bas Geiftreiche mehr in Mendungen und Bildern, als in binreiffenden und an fich poes tifchen Gedanken. Darum murde feine Mufe ges Schmakia, meil mahrhaft poetische Gebanken auch einem großen Dichter nicht immer in Rulle guftros men, aber die Runft des Styls von dem, der fich fleifig in ibr geubt bat, auf jeden Bedanten anges mandt merben fann, ber fich auch nicht über bas Gemeine erhebt. Satte Weckberlin im Zeitalter ber Minnefinger gelebt, murde er fcwerlich fur nothig gefunden baben, ber fconen Schwarmerei der Liebe. Die bas Sauptthema feiner jugendlichen Sonette und Lieber war, in feinem reiferen Alter fich ju fchas men, und andere feiner Gebichte abnlichen Inhalts, Die er aeile Stude nennt, fo zuchtig fie auch find, damit ju entschuldigen , daß er "fie fur arofe Berren und auf deren Befehl' verfaßt babe 2). Debr Urs

2) Und boch tonnte ber aute Bectherlin auch in feinen fpateren Rabren bie geliebte Dorta nicht vergeffen. In ber Borrebe jum zweiten Theile feiner Bebichte fammlung ermabnt er feiner Jugendgedichte, bie er in Deutschland gurudgelaffen hatte, und die bort im Bes tummel bes Rrieges vernichtet worden maren, mit bem Zusate, daß sie als "feiner jungen Thore heit Kunten" ju nichts geworden; und mit biefem Strafgerichte verbindet er einen gartlichen Seufger, bem Undenten an feine Bublichaft Myrta gewide met, die, fagt er, emich noch verliebet und betrabet." Und in Begiebung auf die übrigen verliebten Gebichte fagt er ausbrucklich : "Beiters, mas etliche gaile Stude, Die lepber in Diefem Buche lein bin und ber auch mitlaufen, betriffet, barf ich allhier für folder Antwortung und Befchagung nicht fo tubn fenn. Allein weil fie fur große Berren und auf ihren Befeich gebichtet worden u. f. m." D 5

fache hatte er finden tonnen . bas Dublicum um Bergeibung zu bitten megen ber vielen Belegenheites oben, in benen er ben großen Berren, nach bamalie ger Sitte, unermubet feine poetifche Mufmartung Aber gerade folde Entomien in Berfen macht. empfablen fich damals bem beutschen Dublicum. bas feine großen Berren nicht genug ehren ju fons nen glaubte, por allen andern Arten von Bedichten. Die geiftlichen ausgenommen. Weckberlin felbit hatte pon ber großen Welt, wie man fie nennt, eine Meinung , die auf feinen Gefchmack, und befonders auf feine Art, in einem erhabenen Smle zu Dich: ten , nicht das vortheilhaftefte Licht wirft. Sprache ber Poefie fcbien ibm baburch fich als Gotterfprache zu beweisen, bag ein Dichter fich auss brude wie bie Botter biefer Erbe, namlich bie Rurften und herren; und weil biefe boben Perfos nen nicht immer fehr belicat in ber Wahl ihrer Worte find, und nach ber beutschen Gitte iener Beit befonders fich manchen eben nicht geziemenden Musbruck erlaubten, glaubte Weckberlin eben bamit Die Rebler entschuldigen ju tonnen, Die man etwa in feinen Gedichten auffinden mochte "). 26er ben

<sup>-</sup> Er meint, die Refer werden ihn befhalb "gar nicht verdammen, fondern ihn vielmehr - fur fromm au halten geruben."

a) Seine Borte über diefen Duntt lauten fo : "Bann bie Doeteren ber Gotter Reb und Sprach, bas ift, bag ein Doet fo fcon und zierlich fcreiben foll, als Die Botter biefer Erben, große, weife und gelehrte garften und Derfonen gu reben pflegen; fo wird ber verftandige Lefer bei ihnen, benen fich felbft tigelnben Bigen, auch folechte, barte und raube, und ben Gottern taum geziemliche, noch werthe Reben und Arten finden."

ben größten Diffgriff that feine reformirende Rritik in der deutschen Profodie. Gine gemiffe in feiner Individualitat gegrundete und burch die Lecture frans Biffcher Dichter vollendete Berftimmung feines Ges fuble für metrifche Barmonie icheint Die Urfache ges wefen zu fenn, warum er für unnuk und bem Beifte ber Deutschen Sprache nicht angemeffen bielt. in beutschen Berfen auf Die profodische Quantitat ber Gniben ju achten. Wer fich, fagt er, in ber Runft verfuchen wolle, beutsche Berfe gu machen, Die aus reinen Namben, oder Trochaen bestehen, moge feben, wie weit er es barin bringe: aber gu beforgen fen immer, bag fo geregelte Berfe, Die barmonisch fenn follten, nur fteif und ichleppend ausfallen murben b). Dach Diefem Grundfage gable te er alfo in allen feinen beutschen Werfen Die Gniben ab, ohne fie ju meffen. Daß der profaische Ronthe mus, ben er auf diese Urt bervorbrachte, aller funits lichen Bersarten ungeachtet, nur Die Sarmonie eis nes cultivirten Knittelverfes mar, empfand er nicht. Defto forgfaltiger achtete er auf Sprache und Sml in jeder andern Sinficht. Rein Wort in Weckhers lin's Gedichten ftebt verloren. ober nachlaffig bins geworfen ba. Diefe Pracifion ber Sprache tragt nicht wenig bagu bei , bem Musbrucke feiner Gedans ten, felbst in leichten Spielen bes Wikes, eine feste und

b) Besonders wurden, glaubte Weckherlin, wenn man ftrenge auf Jamben und Trochden in deutschen Versen halten wollte, eine Menge zusammengesetzter Wörter für unfre Poesse unbrauchbar werden, und in dem Alexandriner "dem so lieblich fallenden und ganz künstlichen Abbruch in der Mitte sein merklicher Werth gar benommen werden." Sinen solchen Reiz hatte sur diesen Reformator der deutschen Poesse der Einschnitt des Alexandriners!

und mannliche Saltung ju geben. Mur bier und Da blickt die fritische Befonnenbeit, mit der er die Worter mablte und ordnete, unangenehm bervor, besonders aus einigen Wendungen, Die ihm porzuge lich gefallen zu baben und durch fortgefeste Biebers hohlung mechanisch geworden zu fenn scheinen. bin gebort eine gewiffe, ben Stol Weckberlin's chas rafterifirende Reibe unmittelbar auf einander folgens Der Substantive, oder Adjective, oder Berben c). Die Barte ber Berfe Diefes Dichters mird vermehrt Durch feinen Provinzialismus, Dem er nicht gang entsagen wollte. Dadurch unterscheidet fich feine Diction auffallend von der opigischen, Die fich im Bangen mufterhaft an Luther's Sochbeutsch Schlieft d). Dach ber provinziellen Aussprache, wie fie

c) Schon in dem oben (S. 55. Anm. y)) mitgetheilten Sonette ift eine Probe von diefer Eigenheit des wecksherlinschen Styls zu finden. Sie kommt aber in seinen Gebichten bei jeder Beraniassung wieder vor. In eis ner Obe auf den Berzog von Wirtemberg wird dieser Rurft derjenige genannt,

"Deffen Fauft, Mund, Stirn, zeiget uns an, Bas Mars, hermes, und Phobus tann."

In einem ber von Bedherlin überfetten ober umfdries benen Pfalmen heißt es:

"Des Menschen haupt, Mund, hand, reich an Big, Reben, Macht,

Durch Runft, Lehr und Gewinn fein Lob, Chr, Sut, vermehren.

Doch tann ber Eroft, Luft, Ruhm, ble er fart, freundlich, weis," u. f. w.

Doch nut felten zeigt fich biefer Grad ber Uebertreibung einer an fich fcon ermubenden Benbung in ben übrigen Sebichten biefer Sammlung.

d) Beckherlin fagt ohne Bedenken: Die Sonn, die Ehr,

fie in Schwaben üblich ift, modelte Weckherlin auch feine Deutsche Orthographie, Die außerdem ichon fehr lerhaft genug und fur Lefer Des achtzehnten Sahre bunderts gurudfichreckend ift e).

Ueber eine Menae von Reblern gegen die Spra: de, ben Wohllaut, und ben Geschmack muß man binmeg feben, wenn man ben Werth ber Gedichte Becherlin's nicht verkennen will. Die meiften ges boren in bas Inrifche Rach. Unter Diefen Gehen in ber Sammlung Die geiftlichen voran, wie es Die Krommigfeit ber Deutschen bamals verlangte. Aber unter Diefen geiftlichen Gedichten, auf melde Becherlin vielen Rleiß gewandt bat, ift nur menia bem Dichter Gigenes. Abgerechnet einen fleinen Unbang, find Diefe Iprifchen Bedichte nur metrifche Bearbeitungen ber Dfalmen. Die Gebanten fole gen alfo bem biblifchen Terte. Unverkennbar fpricht fich aleichwohl bas religiofe Gefühl, von dem bas Berg bes Dichters erwarmt mar, jugleich mit feis nem Inrifden Gefchmacke in Diefen Pfalmen aus. Runftreich bat er mancherlei Urten von Strophen. freilich immer mit absichtlicher Bernachlässigung ber profobifchen Quantitat ber Gniben, nach ber Bers fcbiedenheit der Bedanten und des Gefühls zu bile ben fich bemubet. Die Febler, von denen Wecke berlin's Bedichte nirgends gang frei find, entstellen auch

Ehr, bie Straff (Strafe); ich glaub, ich thu: und fo fast burchgangig.

e) Bedberlin fdreibt Gaiftlid, Sail, Raif (Reife), Liecht (Licht), Rorcht, freindlich, voft (feft), verborben ober auch vertorben (verberben), enta fågen u. f. w. Auch foreibt er bald Subftantive, bald Adjective mit großen Anfangsbuchftaben.

# 64 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

philosophischen Stellen dieser Oben beschränken sich auf die gewöhnlichen Betrachtungen der Tugend und des Lasters, und der Unvollsommenheit der menschlichen Dinge h). Nur als erste und nicht in jeder Hinschet mißlungene Versuche, die wahre Ode in die deutsche Litteratur einzusühren, verdienen diese welts lichen Lobgesänge von Weckherlin in ehrenvollem Ansdenken zu bleiben. Auch seine übrigen Oden, die nicht pindarisch, aber horazisch sein sollen, sind weit entsernt von der Gedankenfülle und classischen Eleganz ihrer Muster. Leichte Spiele der Phanstasie und des Wisses im horazischen Geschmacke durch eine heitere Lebensphilosophie in das Gebiet der Ode hinauszurücken, vermochte Weckherlin so wenig,

Da sein gebunztes Horn und Haar, Biel Bach hochsprützend start ausgießen, Bon seiner Nasen und Bart sließen Biel Wasserzapfen lang und klar.

Er fiehet nun ju feinen Seiten, Ein Deer gleichsam bereit zu ftreiten; Er horet ber Trometen Rlang, Der Augeln fliegenben Gesang.

Wermundernd fich ab foldem Bunber, Daß gang von Bley ein Sagel fomm' Mit foldem Pracht, Macht, Kraft und Dunder, Warum wiedrum die Trumm nu brumm.

#### h) 3. 8.

Ach, wie gladfelig ift beg Leben, Dem feines Undern Bill gebeut, Der ohn Mifgunft, Neib, oder Streit, Sieht Andrer Glad vorüberfcweben;

Der fein Begierd felbft recht regieret, Und beffen fromm und teutscher Muth Ift fein bewährter Schus und huth," Darunter fein Berg triumphiret; menia. wie ein anderer beutscher Dichter bes fiebe gebnten Jahrhunderts. Geine Dden Diefer zweiten Battung untericeiben fich aber doch baburch von benen, Die pindarisch fenn follen, daß fie, wie mehe rere von Borag, in Die populare inrif übergeben. und nach ber ießt gewöhnlichen Bezeichnung zu ben eigentlichen Liedern zu gablen find. Die poringe licheren unter ihnen burften nur ein menig mehr Une muth ber Sprache und bes Berfes baben, um für gant artig gelten tu tonnen i). Befonders zeichnen fich einige burch eine fur jene Reiten bes deutschen Gefchmads feltene Reinbeit ber Wendungen aus b). Auch

#### i) Rum Bepfviele biene bas Lieb:

Laft uns in ben Garten geben . Schones Lieb, bamit wir feben, Db ber Blumen Ehr, bie Rof' So euch eure garb' gezeiget, Da fie heut ber Thau auffchloß, Ihren Dracht noch nicht abneiget.

Sieh boch, von wie wenig Stunden Ihre Schonbeit übermunden, Wie zu Grund liegt all ihr Ruhm! Wie follt man, Matur, bich ehren, Da bu boch ein' folde Blum' Ginen Lag taum laffeft mabren?

- Bas ift es bann, bas ihr fliehet, Indem euer Alter blufet, Bon meiner Lieb Oufigteit? Mch! genießet eurer Jahren. Die Zeit wird eure Schonheit Micht mehr bann die Rofen fparen.

#### k) 3. B. bas folgende:

Wann, Morta, Reden und Stillichweigen Bumal verhindert unfer Blud, So lag und unfer Berg bezeugen Bouterwet's Gefch. b. fcon. Rebet. X. B.

Durc

### 66 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

Auch ein patriotisches Kriegslieb, das in diese Reis be gehort, ift nicht zu verachten '). Aber in den meisten dieser Oden und Lieder ift freilich so viel Robes und Gemeines mit einzelnen gelungenen Stels

Durch fic besprechende Anblick; Denn Amor, ben wir allzeit ehren, Wird solche stumme Sprach uns lehren.

Lag die Anblick hin und her fliegen, Getreue Boten beiner Gunft, Der Neider Thorheit zu betriegen, Die toll und tolpisch zu ber Kunft; Denn Amor, welchen sie nicht ehren, Wird sie die stumme Sprach nicht lehren.

Sollt aber jemand fich verdrieffen Ob unfrer Lieb: Anblicken: Fahrt, So muffen wir uns bann begrußen Mit dem Geift, nach der Engel Art; Denn Amor, welchen wir stets ehren, Wird solche ftumme Oprach uns lehren.

#### 1) Es fangt fich an:

"Krisch auf, ihr tapfern Soldaten, Ihr, die ihr noch mit teutschem Blut, Ihr, die ihr noch mit frischem Wuth Belebet, suchet große Thaten!
Ihr Landsleut, ihr Landstnecht, frisch auf! Das Land, die Freiheit, sich verlieret, Brin ihr nicht muthig schlagt darauf, Und überwindend triumphiret."

#### Die lette Strophe lautet:

"Sa! schlaget auf sie, lieben Brüder!
Ift die Duh groß, so ist nicht schlecht Der Sieg und Beut; und wohl und recht Zu thun, seind sie, dann ihr, viel muder. So ftraf, o teutsches Berz und Sand, Nu die Tyrannen und die Bosen! Die Freiheit und das Vaterland Rußt du auf diese Weis erlösen." len gemifcht, bag feine Sulfe ber Feile etwas Leib: liches im Gangen aus ihnen machen tann.

In franzosischem und hollandischem Style, also auch in Alexandrinern, dichtete Weckherlin Sonette mit vielem Fleiße, voll Gefühl und Kunstverstand, aber verlassen von den Grazien. Die strengeren dies ser Sonette, die patriotischen und moralischen, sind besser gerathen, als die zärtlichen und elegischen, die doch dem Herzen angehören sollen, das die schöne Morta liebte m).

Die gedehntesten unter Weckherlin's poetischen Arbeiten sind einige tobgedichte, die ausführlis der noch, als seine Doen abnizien Inhalts, Alles zusammentragen, was nur einigermaßen zu gebraus den war, die hohen Personen, denen es galt, von allen Seiten zu rühmen. Das tobgedicht oder, wie es heißen sollte, die versisseite tobrede auf den Konig

m) Bier ift eines bes patriotifden, an Deutschland:

Berbrich bas fdwere Jod, barunter bu gebunden, O Teutschland, wach boch auf, faß wieder einen Muth. Gebrauch bein altes Berg, und widerfteh der Buth, Die bich, und die Freiheit burch bich felbst aberwunden.

Straf nu die Epranney, die dich ichier gar geschunden, Und losch doch endlich aus die dich verzehrend Glut, Micht mit dein eignem Schweiß, sondern dem bosen Bluc Fließend aus beiner Feind, und falschen Brudern Bunden.

Berlassend dich auf Gott, folg denen Fürsten nach, Die fein gerechte hand will, so bu willst, bewahren, Zu der Getreuen Eroft, zu der Treulosen Rach.

So laft nu alle Furcht, und nicht die Zeit hinfahren, Und Sott wird aller Welt, daß nichts dann Schand und

Des Feinds Meineid und Stols gezeuget, offenbaren.

Rönig Gustav Adolph hat hundert und eine Strophe; ein ahnlicher Panegprikus zu Ehren einer Landgrafin von hessen ift sieben und siebenzig Strophen lang. Unch die Titel dieser Lobgedichte sind, ganz im Gesschmacke ihrer Zeit, ein barockes Gemisch von Canzileistyl und emphatisch senn sollender Wikelein. Und doch fehlt es auch diesen Declamationen nicht an Wahrheit und Wärme des Gefühls in der gesschmacklosen Umhüllung. Uebersehen dürsen diese Lobgedichte von Weckherlin in der Geschichte der deutschen Litteratur besonders deswegen nicht wers ben, weil mit ihnen die lange Reihe ähnlicher Arzbeiten anfängt, die das ganze siebzehnte Jahrhunz dert hindurch für Hauptwerke deutscher Dichter galten.

Bur erzählenden Poesie scheint sich Weckhers lin eben so wenig besonderes Talent zugetrauet zu haben, als zur dramatischen. Doch hat er die mythologische Geschichte vom Urtheile des Paris in einer langen Erzählung in Alexandrinern verarbeitet. Nicht leicht mochte sich noch jemand finden, der Gesduld genug hatte, diese Erzählung ganz zu lesen.

Wedherlin's Schafergedichte, auch in Alexandrinern abgefaßt, mit eingemischten lyrischen Partieen, find romantisch angelegt, aber in der Mas nier

n) Das Lobgebicht auf Suffan Abolph ift überschrieben:
Des graßen Suftan Abolphen 2c. Sbenbild,
ju glorwürdigster und unvergänglicher Ses
dächtnus seines so schnellen, als hellen Les
benslaufes aufgerichtet von S. R. Bechers
lin. Der Litel des Lobgedichts auf die hessische Lands
gräfin lautet: Semälde, unvolltommenlich bes
greifend die unbegreisliche Bolltommenheit,
damit Frau Amalia Elisabeth, Landgräfin zu
Hessen 2c. gezieret.

nier ber frangofifden Dichter, Die por bem Beite alter Ludwig's XIV. Eflogen Schrieben. Giniges in Diefen Schafergedichten Scheint auch durch Die englis fchen Eflogen veranlagt worden ju fenn , Die Becf: berlin tennen ju lernen Gelegenheit barte. Dach romantifcher Urt nennen fich Wechberlin's Sirten Corndon, Rilidor; Rlorido, Frang: Die Birtinnen Chloris, Mnrta, Marina. Sin und wieder trifft man auf icone Stellen. Im Gangen ift von Dies fen Schafergedichten nichts zu rubmen.

Much Die Epigramme von Wecherlin find Die erften in ber beutichen Litteratur unter Diefem Dabmen. Epigrammaten bat er fie genannt. um bas frembe Wort in nationalifirter Rorm ohne ben Latinismus ber Endfolbe beigubehalten. ihnen finden fich auch einige epigrammatifch gewandte Rondeaur in frangofifder Manier. Gin Rone beau beift bei Weckberlin ein Rund : um. Die gange Ungabl betragt bundert und brenfig. miflungenen, befonders der groben, Die fatprifch fenn follen, find mehr, als ber mabrhaft mikigen und gebankenreichen; und unter biefen find wieber mebrere nur Machahmungen alter Epigramme von Catull und Martial; auch fcmubige feblen nicht. Aber Die meiften icheinen boch bem Wife und frafe tigen Berftanbe Wechberlin's felbft anzugeboren. Wenn man ihnen ben Mangel ber Glegang verzeis bet. fann man einige ber vorzuglicheren noch immer in eine aute Deutsche Epigrammenlese aufnehmen ").

Ebe

o) Da ich bie ichasbare epigrammatifche Unthos logie von Saug und Weiffer nicht gur Sand

### 70 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamf.

Che wir feben, wie die von Weckherlin anges fangene Reform der deutschen Poesse von Opis auss geführt wurde, mogen hier noch ein Paar Zeitges nosseu beider Dichter genannt werden; auch zwei Manner von entschiedenen Dichtertalenten, auf des ren Bildung aber die Bestrebungen Weckherlin's und Opisens nicht wohl einen merklichen Einfluß erhals

habe, kann ich in diesem Augenblicke nicht sagen, ob, ober wie viele Spigramme von Weckherlin dort zu fins den sind. In jedem Falle sind diejenigen, die ausges zeichnet zu werden verdienen, nicht so bekannt, daß nicht einige als Beispiele auch hier eine Stelle sinden mußten. Ich wähle die folgenden:

An herrn Bibleren. Du bist teines Weisen Freund, Beil du selbst teiner; Und den Narren bist du feind, Weil du selbst einer.

Grabidrift.

hier ruhet Martin Faulermann; Wenn man ben ruhen fagen tann, Der feinen Lebtag nichts gethan.

Das Glüd.

Das Glud hat Bielen wohl zu leben Bu viel, doch Reinem gnug gegeben.

Grabidrift auf einen Capitan. Der Galg und auch bas Grab fich billig fehr beflagen, Daß ben, ben ber Galg follt und wollt, bie Erd muß.

Grabidrift auf einen Erompeter. Seorg ichweigt unter diefem Rafen, Beil er fein Lehtes ausgeblafen.

Bibige Poffen, wie bas lette diefer Epigramme, find boch auch nicht gang wegzuwerfen.

ten tonnten , weil Katholifen in Deutschland Damals überhaupt nicht geneigt maren, von Protestanten gu Ternen.

Daß ber Ratholicismus, ber nie ben Runften bet Dufen burch feine unmittelbaren Wirfungen ge: schadet bat, auch ber neuen Cultur ber Doefie in Deutschland nicht binderlich geworden fenn murbe, wenn nicht eine gewisse Reaction gegen ben Protes stantismus auch bem Geschmacke bes fatholisch ges bliebenen Theils von Deutschland nachtheilig gewore ben mare, tag in ber Matur ber Sache. Es barf uns alfo auch nicht befremben. daß in ber Beriobe bes breifigiabrigen Rrieges zwei bentiche Refuiten. jeber auf feine Art, als Dichter fich aufschwangen zu einer Bobe, von ber ihnen wohl erlaubt mar, auf mehrere Protestanten, Die fich Der opigifchen Schule anschloffen, berab zu feben. Aber bas Beitalter bat verschuldet, bag einer Diefer beiden Dichter, ber treffliche Balde, in ber Geschichte der beutschen Poefie nur beilaufig genannt werden barf, weil er nur in lateinischen Berfen fich feiner wurdig ausgefprochen bat.

Satob Balbe, geboren zu Enfisheim im Elfaß im Jahre 1603, brachte, nachdem er in ben Jefuiterorden getreten, den größten Theil feines Les bens in Baiern ju. Dort fang er, unter manchers lei Leiden und Befummerniffen, Die besonders burch feine fcmachliche Gefundheit und burch ben verhees renden Rrieg veraulaft murden, Die Gefühle feiner eblen und mannlichen Seele in lateinischen Dben, unter welchen die vorzüglicheren fich benen vom Borat, ihren Muftern, mehr nabern, ale die meiften abne lichen in ber neueren Litteratur. Wenn benn auch in feinen

## 72 VI. Gesch. b. deutsch. Poesie u. Beredsame.

feinen übrigen Gebichten, beren eine ziemlich große Ungabl ift, ber Refuit mit Der Aftercultur feiner Reit ofter ericeint, als Der Schuler Des Borgt, fo bleibt boch Balbe mit allen feinen Reblern einer ber Dichter, Die von der fvateften Rachwelt gefchakt werden muffen, weil das Borgualiche in feinen Wers fen über allen Wechfel bes Beit : und Modegeschmacks erhaben ift. Er ftarb im Jahre 1668 gu Reuburg in der Oberpfalt. Bas er unter andern Berbalts niffen fur die deutsche Doeffe murde baben leiften tonnen, ift erft flar geworden burch Berber's meis fterhafte Uebertragung ber gelungenften Dben Diefes Dichtere in Deutsche Berfe, mit Weglaffung aller Stellen, Die Balde obne Zweifel felbft durchftrichen haben murbe, wenn er nach anderthalb bundert Sabs ren wieder gekommen mare p). Das Wenige, mas Balde in Deutschen Berfen mehr gereimt, als ge: Dichtet, ju baben icheint, foll nach der Berficherung ber Litteratoren, benen es ju Beficht gefommen, in eben dem Grade gemein und rob fenn, wie die vors juglichen feiner lateinischen Bedichte geiftvoll und eles gant find q). Doch foll eine fraftige und bestimmte Sprache

p) 3ch barf mohl voraussegen, baf herber's Terpfie dore (Lubect, 1796, 3 Bande in Octav), in welcher ber wiedergeborne Balbe so herrlich erscheint, jedem Renner ber beutschen Litteratur, und auch vielen Dis lettanten, befannt ift. Im dritten Bande findet sich eine treffliche Charafteristit dieses Dichters, mit ben nothigsten biographischen und bibliographischen Notizen.

q) Es hat mir nicht gluden wollen, deutsche Berfe von Balbe naher kennen zu lernen, außer einigen unbes beutenden Emblemen, die sich zwischen einigen sein ner lateinischen Gebichte finden. In Roch's Comp. der deutschen Litt. Gesch. Th. I. 6. 176. finde ich anges geigt:

Sprache bier und ba auch ben beutschen Berfen Diefes Dichters einigen Werth geben "). Bare er aleichanltia gegen die Doeffe in feiner Mutterfprache gemesen, murbe fich nicht die Machricht erhalten bas ben, daß er willens gemefen, in Berbindung mit andern Datrioten auch eine der deutschen Befells Schaften zu fliften, von benen man fich damals fo vieles versprach '). Daß es ibm nicht an Batere landeliebe fehlte, bezeugen feine lateinifchen Gebichte voll Klagen über Die Moth, unter welcher Deutsche land feufzte. Balbe mußte nicht eifriger Ratholit demefen fenn, wenn er bas Unglick bes breifigiabris gen Rrieges nicht größten Theils ben Sauptern bet protestantifchen Partei quaefchrieben batte. aber ber Ratholicismus gemefen, mas ibn von ber beutschen Poesie abwandte, lagt fich um fo weniger vermuthen, da um diefelbe Beit ein anderer Refuit und eben fo eifriger Ratholit, ber liebensmurbige Dater Spee, Deutsche Berfe machte.

Friedrich Spee, von adliger Familie, ges boren zu Kaiserswerth in der Pfalz, im Jahre 1591, scheint aus entschiedener Neigung zu religidser Abs gezogenheit sich dem geistlichen Stande gewidmet zu haben. Nachdem er in den Jesuiterorden getreten, der damals das höchste Ansehen hatte, lebte er zu Coln. Noch sind Beweise der Liebe und Verehrung

zeigt: Paradoxon musicum, b. i. Renes geistlis des Lied von einer wilden Sau, eine grobe Satyre von Balbe gegen Luther.

r) So urtheilt wenigftens Serber.

s) Rach einer Rotiz in herber's Terpfichore, Theil III. D. 27.

### 74 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

rung vorhanden, beren er fich erfreuete. Er ftarb im Sabre 1635 t). Geine Bedichte icheinen befons Ders bekwegen nur ein fleines Oublicum gefunden ju baben, und von den Litteratoren lange Beit übers feben morben zu fenn, weil man fie in bas Rach ber Erbauungsichriften gestellt bat, und weil Die Litteratoren, Die Protestanten maren, einem tas tholifchen Andachtebuche nicht leicht gutrqueten, bag ibm auch im Rache ber ichonen Litteratur ein ebrens voller Plat gebühre. Und doch fonnen wenige Deursche Gedichte aus dem fiebzehnten Jahrhundert einen fo gerechten Unfpruch auf Muszeichnung ma-Ibre Rebler find, wie Die fo vieler andern, bie bamals mufterbaft ichienen, unverfennbar bem Beitalter angurechnen. Debr mabrhaft poetisches Befühl, als Spee, batte bamals fein beutscher Diche ter: und wenige verftanden fich fo gut, wie er, auf Die eigentliche Magie bes Schonen. Die nuchterne Refferionspoesie, ju ber fich ber Geschmack ber Deutschen immer mehr neigte, stimmte mit Spee's Empfindungsart nicht zusammen. Gine petrarchische Seele fpricht aus diefen geiftlichen, junachft nur jur Erbauma bes Dichters felbft und feiner Glaubens: genoffen niedergeschriebenen Ergiegungen ber innig: ften Andacht. Sein Berg glubte von liebe. Aber beschrantt burch eine ftrenge Bewiffenhaftigfeit , Die durch

t) Erst nachbem Gr. Friedrich Schlegel bas Andenten an diesen Dichter erneuert hat, hort man ihn wies
ber nennen. In Roch's Compendium ber beutschen Litt. Gesch. ist er nicht einmal dem Nahmen nach ans
geführt. Auch in dem Leriton von Grn. Jördens und
bessen Auch in dem Leriton von Grn. Jördens und
bessen Auch in dem Leriton von Grn. Jördens und
bessen Auch in dem Leriton von Grn. Geben und
mer mit aller möglichen Umständlichteit Nachricht ges
geben wird, ist von Spee gar nicht die Rede.

durch bas Orbensgelubbe noch verftartt mar, taufchte er fich felbst, zwar nicht gang, aber boch fo weit, als fein poetisches Bedürfniß es mit fich brachs te, in ber Wahl bes Stoffes ju feinen Bedichten. Durchaus fromm und allen weltlichen Dingen ents fagent follten biefe Gebichte fenn; aber fie maren gewöhnliche Rirchenlieder geworden, wenn die Dhane taffe Diefes Dichters nicht mit ber religiblen Gehne fucht' ein fo ichmarmerifches Spiel getrieben hatte. bak er von bem Beilande ber Welt reden fonnte mie von einer Beliebten. Bang ungewöhnlich mar bas mals Diese Urt von Schwarmerei auch in ber protes fantifchen Rirche nicht. Gie fand bei allen chrifts lichen Religionsparteien eine Urt von Rechtfertigung in Der angenommenen allegorifchen Auslegung bes Soben : Liedes ber Bibel. Aber Die meiften bies fer Uebertragungen ber falomonischen Doeffe ber Lies be auf eine Unterhaltung ber glaubigen Seele, als einer Braut, mit Chriftus, als ihrem geiftlichen Brautigam, fallen in bas Lappifche. Bei Spee behauptet Diese Schwarmerei, zwar auch nicht ims mer, aber boch gewöhnlich, eine poetische Burbe.

Unter bem allegorischen Titel Trug: Nach tis gall hat Spee die vorzüglichsten seiner Gedichte herausgegeben"). Ginige andere, abnlichen Juhalts, aber bei weitem nicht von gleichem Werthe, finden

u) Die neben mir liegende britte Ausgabe hat den Titel: Trug = Machtigall ober Geiflich Poetische Luftwalblein, befigleichen noch nie zuvar in teutscher Sprache gesehen, durch den ehrm. P. Fridericum Spee, Priestern der Gesellschaft Jesu. Colin, 1664, in Duodez; sanber und auf gutes Papier gedruckt, wie nur wenige dentsche Gedichte des siebzehnten Jahrhunderts.

## 76 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

fich in feinem gulbenen Tugenbbuche, bas gar feine poetische Tenbeng bat "). Der Titel Truke Rachtigall fcheint nicht, wie Giniae vermutber has ben, eine Anspielung auf Sans Sachsens Bittene bergifche Rachtigall, ein tobgedicht auf tuther, Spee's fanfte Seele vermied überhaupt alle barten Ausfalle gegen Die Reger. Er felbit faat . baß feine geiftlichen Bedichte fich trok allen Dadtigallen follen boren laffen, und zwar mabre haft poetifch y). Bie febr ibm nachft feiner Res ligion die deutsche Poefie am Bergen lag, lernen wir befonders aus ber Borrebe, in ber er fich turt, aber treffent, über ben 3med feiner poetifchen Er wolle zeigen, bag man in Studien erflart. Deutscher Sprache eben fo fraftig und ebel bichten tonne, als in lateinischer. Den Dichtern, nicht ber Sprache, fen die Schuld bavon beigumeffen, bag Die Deutschen bieber in ber Doefie guruckgeblieben. Aber um aute beutsche Berfe zu machen. muffe man weit forgfaltiger, als bieber gefcheben, auf ben Wohllaut, besonders auf die der deutschen Sprache eiane

x) Rev. P. Friderici Spee, Societatis Jesu, Gulbes nes Tugent = Buch, bas ift, Bert und Uesbung ber breien gottlichen Tugenben, Glaubens, hoffnung und Liebe, u. f. w. Colln, 1666, in 8vo; von bem Berleger bem verstorbenen Dichter als seinem "vielgeliebten Patronen im himmel" mit einer Dantbarteit zugecigner, die beildufig zeigt, wie der fromme Spee von seinen Beichtfindern verehrt worden, und wie wohlthatig er auf ihre Berzen gewirft.

y) Die Vorrede fangt mit den Worten an: "Trug Nachtigall wird dies Bachlein genannt, weilen es trug allen Nachtigallen fuß und lieblich finget, und zwar aufriche tig poetisch, also baß, es sich auch wohl bet sehr guten lateinischen und andern Poeten durft hören laffen."

eione und immer burch ben Accent bestimmte Quans tirat ber Solben achten "). Go richtig urtheilte bies fer Refuit in feiner Ginfamteit über Die Deutsche Profodie, mabrend ber geiftreiche Weltmann Bede berlin nach Grundfaken Den Rhothmus feiner Dute Aber ber Wohllaut teriprache verfannte. Berfe Spee's ift ibr geringftes Berbienft. fpricht aus ihnen ein fo poetischer Beift, wie aus menigen andern beutschen Gebichten bes fiebzehne ten Kahrbunderts. Batte Diefer geiftliche Ganger fich nicht mit Rleiß auf Die Monotonie eines immer miedertebrenden Stoffs beschrantt, und barre er fich feines rheinischen Provinzialismus forgfältiger enthalten, fo murde ihm unter Den Iprifchen Diche tern des deutschen Parnaffes eine der erften Stellen Seine Phantaste schwelgte in Bilbern ber gartlichften Gefühle, von benen fein Berg ers fullt mar. Die Reize ber grunenden und blubens Den Matur murden ibm Die liebsten Sombole feiner romantischen Undacht .). Bis zum Uebermafte find feine

z) - "Man wird aus biefem Budlein abnehmen, daß es nit an der Oprach, sondern vielmehr an den Pers fonen, fo es ein Dal auch in der teutschen Sprach mas gen borften, gemangelt habe. Derohalben hab ich fole den zu helfen unterftanden, und befitfen mich zu einer recht lieblichen teutschen Poetica Die Babn ju geigen. und zur großeren Ehren Gottes einen neuen geiftlichen Parnaffum oder Runftberg allgemach angutreten. Deben dem ift Bleif angewandt worden, daß nichts Bartes, Rauh oder Sezwungenes bem Lefer au Ohren. tomme, menn nur ber rechte Schlag und Con im Abe lefen der Berfe beobachtet und getroffen wird." -Dann folgen die Bemerkungen über Die Deutschen Same ben und Trochden.

a) Mit dem folgenden Liede fangt die Sammlung an:

## 78 VI. Gesch. b. deutsch. Poesie u. Beredsamk.

feine Gedichte mit Naturgemählden ausgestattet b); besonders, wie die Poesie der alten Minnesinger, mit

Wann Morgenroth fich zieret Mit zartem Rofen Glanz, Und fittsam fich verlieret Der nachtlich Oternen Tang: Gleich laftet mich spatieren Im grunen Lorbeerwald: Allba bann musiciren Die Pfeistein manniafalt.

Die flügelreiche Schaaren, Das Feberbuschlein zart, Im sugen Schlag erfahren, Roch Kunft noch Athem spart: Mit Schnäblein wohlgeschliffen Erklingens wunderfein, Und frisch in Luften schiffen Mit leichten Ruberlein.

Der hohle Balb ertonet Ob ihrem frausen Sang Mit Stauden stolz gefronet Die Rrusten geben Rlang. Die Bächlein frumm gestochten Auch lieblich stimmen ein, Bon Steinlein angesochten, Gar süslich sausen drein.

b) 3. B. symbolisch:

Im grunen Wald ich neulich saß, Gen einer steinen Rlausen, Da tam durch zartes Laub und Gras Ein sanstein Bindlein Sausen. Ein Brunnlein flar Bei Seiten war, So frisch und frohlich sprißet, Ein Sächlein rein Auch eben sein Felsen schwiest.

mit Gemablden des Frublings '); und fast allen Diefen Inrifchen Befchreibungen liegt Die fcmarmes rifde Borftellung von ber verliebten Gehnfucht ber Seele nach ihrem Brautigam Chriffus jum Gruns be. Daber ift auch vieles, was Diefen Gedichten ein fo marmes Colorit giebt, nur Machahmung ober poerische Paraphrase befannter Stellen Des salomos nischen

> Der icone Rrubling icon begunnt, Es mar im halben Dergen. Da feufget ich von Seelen Grund. Der Brand mir ichlug vom Bergen 34 Jesum rief Mus Bergen tief, 26 Sefu that ich flagen: Da bort ich balb Much aus dem Balb 26 Sefu, beutlich fagen.

c) Doch eine folde Stelle mag bier fteben.

Der trube Winter ift vorben, Die Rranich wiedertebren : Mun reget fic ber Bogel Schren. Die Defter fic vermehren :

Laub mit Gemach

Dun ichleicht am Tag. Die Blumlein fic nun melben. Bie Golanglein frumm

Behn ladeind um

Die Bachlein tubi in Balben.

Der Brunnlein flar und Quellen rein Biel bie viel bort ericheinen,

All filberweiße Tochterlein Der hohen Berg und Steinen : In aroßer Meng

Sie mit Bebrana

Die Dfeil von Relfen gielen: Bald raufdene ber,

Dicht ohn Geplarr

Und mit den Steinlein fpielen.

nischen hohen Liedes. Daß aber Spee's Poesie im Ganzen kein Erzeugniß des Nachahmungsgeistes ist, wurde man empfinden, auch ohne diesen Dichter mit andern verglichen zu haben. Fast mochte man glauben, die spanische Poesie sen ihm nicht uns bekannt gewesen. Gewisse Lieblingsbilder der spas nischen Dichter, zum Beispiel die Parallele zwischen Sternen und Blumen, finden sich auch bei Spee d.

d) Eins der vorzüglichsten Gedichte von Spee, in denen fic bieses schne Bild findet, ift überschrieben: Consterfey des menschiichen Lebens. hier eine Stelle baraus. Die Rede ist von einer eben aufgeblüheten Rose.

Da gunt es lieblich bliden, Sab auch so suben Ruch, Ein Kranten mögts erquiden Co lag im letten Zug. Ein Lüftlein lind von Athem Rührt an das Blumelein: Da schwebts, als an ein Faben Gebundnes Wögelein.

Auf seinem Stiel so muthig Sich wand es hin und her, So saftig und so blutig, Als war der Todt noch fer. O Biumlein schon ohn Magen, Weil bist in deiner Zier Bon dir will nu nicht lassen, Sis zu dem Abend schier.

En wer mag aus bann fprechen Dein Schon und Lieblichteit, An dir weift tein Gebrechen, Bift voller Zierlichteit. Ja Salomon ber mächtig, Bar nie fo foon belleibt, Bann foon er leuchtet prächtig In Pomp und herrlichteit.

Eines biefer Gedichte, eine brifche Unefbote aus bem teben Des beil. Rrang Raver, bat gang ben Charafter und Die metrifche Korm Der fpanischen Ros mangen e).

· Um bich bie Bienlein brummen. Und Bonig fammeln ein. Bu faugen fie ba tommen Die meiche Wanglein bein. Die Menidenfind im gleichen Dit Luft bich ichauen an. 20 Schonbeit muß bir weichen. Opricht warlich jebermann.

Bolan magft nun ftolgiren Du Garten Sternelein. Duft endlich boch verlieren MU dein gefärbten Schein: Dich bald nun wirft entfarben: Beftalt wird reifen ab. Doch heut wirft muffen fterben. Dent zeitlich nur jum Grab.

e) hier ift ber Unfang Diefer geiftlichen Romange. Mis in Japon weit entlegen Dachte biefer Bottes Dann, Alle maren ibm entgegen ' Rielen ihn mit Worten an. Bind und Better, Deer und Bellen Dabitens ibm vor Mugen bar, Rebten viel von Ungefallen, Bon Bemitter und Befahr.

> Someiget, ichweiget vom Gewitter, 21d von Winben fcmeiget ftill: Die noch mabrer Belb noch Ritter Udtet folder Rinderfpiel. Laffet Wind und Wetter biafen; Rlamm ber Lieb vom Blafen machft. Laffet Meer und Bellen rafen; Wellen gebn jum himmet nachft.

Boutermet's Beich, b. ichon. Redet. X. B.

Un die Lieber bieses zartlichen Dichters schlies fen sich seine geistlichen Eklogen oder Hirtens gefänge. Er felbst hat ihnen beide Titel gegeben. Hirtengesange konnen sie am passendsten heißen, weil sie im Grunde auch lyrisch sind, und sich von den Liedern nur durch die Einkleidung unterscheiden. Ein Paar Hirten werden durch eine kurze Einleitung zus sammengeführt, um abwechselnd in gleichen Stros phen religidse Gefühle zu singen, zu denen die freie Natur sie begeistert. Der der Dichter selbst ers zählt in lyrischen Strophen, was die Hirten ems pfunden. Die gewöhnliche Monotonie der Joyllen wird hier noch vermehrt durch die Wiederkehr des selben

En boch laffet ab von Scherzen,
Schrecket mich mit keiner Roth;
Noch Svidat, noch Martis Herzen,
Fürchten immer Kraut und Loth.
Spieß und Pfeil und bloße Degen,
Rohr, Piftol und Buchsenspeis,
Wacht Soldaten mehr verwegen,
Und sie lockt jum Ehrenpreis.

Laffet nur ihr horner wegen Bind und Wetter ungestum. Laft die brummend Wellen schwäßen um. Nord und Suben, Oft und Westen Kampfen Last auf salzem Feld; Die wirds bem an Ruh gebreften, Wer nur Fried im herzen halt.

Ber wills über Meer nicht wagen, Ueber taufend Baffer wild? Dem es mit dem Pfeil und Bogen Nach viel taufend Seelen git? Bem will graufen für den Binden, Fürchten ihre Filgel naß? Der nur Seelen denkt zu finden, Seelen schon ohn alle Maag. Alben Bilbes von Chriftus, als dem Seelenhirten, ber bie Glaubigen als feine Schafe meiber.

Den geringften aftbetifchen Werth unter allen Diefen Gedichten , Die trok ber Dachtigall fingen follen, baben bie ernfteren und ftrengeren, Die fich auf biblifche Spruche und auf katholischeiftliche Blaubensvogmen beziehen. Ueberhaupt ift Die Schönheit Der Boefle Spee's beschrankt auf Die Modulationen eines einzigen Gefühle. Wenn er fich von Diesem antfernte, verließ ibn Die Begeiftes rung. Auch im Genuffe bes Trefflichen, bas feine Muse uns bietet, wird man burch die geschmacke tofen Auswichse gestort, Die zur gesammten beute fchen Doefie bes fiebzehnten Jahrhunderts geboren. Aber unter andern Umgebungen und in einem ane bern Beitalter batte Spee leicht einer ber porzuge lichften Iprifden Dithter merben tonnen.

### i B.

Endlich , nachdem ber alte Stamm ber beute ichen Doefie unter wechselnden Ginfluffen der auss landischen Litteratur fich nun schon beinabe ein hale bes Nahrtaufend unverwelft erhalten ; aber auch immer weniger edle Blutben getragen batte, führte bas Reitalter ben Mann berbei, ber Die Ghre ers balten bat, ber Bater ber beutschen Doefie betitelt zu werden. Das Widerfinnige Diefes Tie tels fallt Jedem in bas Muge, wer nicht mit einer aemiffen Gattung von Krititern glauben tann, Die Deutsche Poefie sen so lange, als ihr eine methodie F 2 (de

sche Politur des Styls gefehlt, weber gezeugt, noch geboren gewesen. Aber gewiß ist, daß kein deuts scher Dichter bis auf Opig vor allen übrigen die Augen des Publicums auf sich gezogen, keiner auf eine solche Art den Geschmack der Nation beherrscht, und, wenn auch nicht ganz in dem Sinne, wie es der deutschen Litteratur zu wunschen gewesen wäre, doch durch unbezweiselbares Verdienst Epoche ges macht hat.

Martin Opif, geboren zu Bunglau in Schles fien .. im Jahre 1597, war der Cobn eines rechts lichen Burgers, ber ibn die lateinifche Stadtichule befuchen laffen tonnte. Weiter entwickelten fich feine Talente auf bem Gymnafium zu Breslau. machte er icon lateinische Berfe, Die er brucken gu laffen magen tonnte, ebe er, mit dem Entichluffe, Die Rechtswiffenschaft ju ftudiren, noch eine andere Schule, ju Beuthen an ber Oder, dann die Unis versitat zu Frankfurt an ber Dber bezog. Beuthen aus bat er querft feinen Enthusiasmus für Die Deutsche Doefie in einer lateinischen Differtation. mit der Ueberfchrift Ariftardus, ausgesprochen. Es mar gerade als ber brenfigjabrige Rrieg aus: Opis, bamale ein und zwanzig Rabr alt, brach. wurde von poetischen und andern humanistischen Stubien fo angezogen, baß er bie juriftifchen aufgab. Ein Daar Sochzeitlieder waren bie erften feiner Deutschen Gedichte, Die er der Kritit blofftellte. Dur mit ben Unfangebuchstaben feines Dabmens Deutete er fich als Berfaffer an. Bon Krankfurt an der Ober begab er fich fcon in dem folgenden Sabre nach ber Universitat ju Beibelberg. Innpfte er mehrere litterarische und freundschaftliche Ber:

Berbindungen an, Die ibm in ber Rolge michtig murden. Bon Diefer Deriode feines lebens an fallt befonders auf, bag er nie lange an einem Orte perweilen tonnte , oder mochte. Db innere Unrube. ober Drang ber Umftande ihn immer von einer Gies gend in eine andere getrieben haben, und wie er fich unter Diefem beftandigen Wechfel feines Unfenthalts fortwahrend eine anftanbige Subfiftens gefichert, bis er Befoldungen erhielt, ift nicht genau befannt. In Beidelberg batte er noch fein Sahr jugebracht, als er fich meiter nach Strafburg mandre, von ba mies ber jurud nach Seibelberg , und noch in demfelben Stabre nach ben Rieberlanden. 2118 Sumanift, bet in lateinischer Sprache aute Berfe machte und Des ben bielt, mar er nun icon vorebeilhafe befannt. Sein Mufenthalt in Den Dieberlanden icheint auf fein Dichtertalent einen enticheibenden Ginfluß ges Babt zu haben. Er wurde befannt mit bem bols landifchen Philologen Daniel Beinfins, ber, gegen Die Gitte Der Gelehrten feiner Beit, feine Mutter: fprache boch genug fchafte, um auch in ibr, und nicht nur in lateinischen ober griechischen Berfen, fich als Dichter vernehmen ju laffen. Ibn nabm Dpif von nun an vorzüglich jum Dufter. Diefer Gelegenheit aber entwickelte fich auch feine Inbanglichfeit an die bollandifche Doefie, Die fruber, als die beutsche, fich an regelmäßige For: men gewöhnt, und fich befonders nach ber frans gofifchen gebildet batte. Uber auch in ben Dies berlanden fand Dois feine bleibende Statte. Schon im folgenden Sabre ging er nach Solftein, wo er bei einem beguterten Freunde, einem Danen, Duge fand, fein bidaftifches Eroftgedicht in ben 2Bis bermartigfeiten bes Rrieges ausmarbeiten. Die Winder wen Bungen andgemoriet werben.

Die Berbindungen, Die er immer mit feinem Da: terlande unterhielt, verschafften ibm jekt eine burs gerliche Bestimmung. Durch Bermittelung feiner fcblefifchen Rreunde murde er von dem berühmten Rurften von Siebenburgen, Gabriel Bethlen, Den unfere Siftorifer gewöhnlich nach unggrifchen Are Bethlen Gabor nennen f), als tebrer ber Dbis losophie und alten Litteratur an die Schule zu Beile fenburg berufen. Aber auch ba bielt er es taum ein Jahr aus, ob er fich gleich der Bunft des Rate ften erfreuete und zu einem gelehrten Werte über Die Aleerthumer Des Landes eifrig Materialien au fammeln aufing: 81. Um Sofe eines andern feiner Bonner. Des fchlefifchen Bergogs Georg Rudolph von Liegnis, febien es ibm beffer zu gefallen. aab nun, im Sabre 1624, Die erfte Sammlung feiner Gedichte beraus. Mit einer frubern, von feinem Freunde Binfaref beforgten . mar er nicht Burgerlich geehrt murbe er nun auch Durch den Titel eines Rathe, Den ibm ber Bergog pon Liegnis, wie man wiffen will, besonders bafur ertheilte, bag er auf Berlangen biefes Rurften Die chriftlichen Conn ; und Restragsepisteln nach bem Mufter ber frangofischen Pfalme in Berfe Seine Abbandlung über bie beutiche brachte. Do es

f) Der Nahme Bethlen Sabor icheint im Deutschen anzubeuten, daß Gabor ein Kamittennahme, ober ein Beinahme sen, du'es doch nur die ungarische Korm von Gabriel ift, die, wie alle Laufnahmen in der ungarischen Sprache, hinter, nicht, wie bei uns, vor den Familiennahmen geseht wird.

g) Diefes gelehrte Bert follte Dacia antiqua heifien, und in ber Manier von Stuter ausgearbeitet werben.

Doeterei, die er um biefelbe Beit berausgab, murbe von bem Dublicum mir bem groften Reifalle aufgenommen. Aber langer, als ein Jahr, weilte er auch in Liegnik nicht. Er machte eine Reife nach Gachfen! bielt fich einige Beit in Wittenberg auf: trat ju Deffau in Berbindung mit ber fruchte bringenben Gefellichaft; ging bann in Befells ichaft eines Kreundes nach Wien. Gein Mobme. war icon fo geehrt, baf ber Raifer Rerbinand II. Deffen eifriger Ratholicismus bekannter ift , als feine Meigung zu den Runften der Mufen, fein Bebenfentrug, ein Erauergedicht von Drif auf ben Tod. eines Erzberzogs mit einem Lorberfrange zu belobnen.2 ber dem Dichter um fo ichmeichelhafter fenn mußte; weil er ein Intheraner mar. Go liberal bachte man affo felbst bamals in bem fatholischen Wien, wenn nur die Religion nicht berührt murde. Aber auch ber Rang eines faiferlichen gefronten Voeten brachte feine Beranberung in ber unftaten Lebensart Dvik'ens' Bald bielt er fich bort, bald bier, in feis nem Baterlande auf, immer in einiger Berbindung mit ber großen Belt, bis er endlich im Jahre 1626 als Secretar in Die Dienste bes Grafen Sannibal von Dobna trat, ber als Rrieger, Staatsmann' und Gelehrter fich auszeichnete. Auch biefes Dal" batten bie Religionsstreitigkeiten, Die alle Gemuther in Deutschland bewegten, teinen nachtheiligen Gins fluß auf bas Bluck bes Dichters. Dpig, ber tutheraner, und fein tatholifcher Gonner und Princis pal, ber Graf von Dobna, febten in bem- besten Der Dichter zeigte fich nun auch Ginverstandniffe. als ein brauchbarer Beicaftemann. Er wagte fich fogar ein Mal bei einer Belagerung unter Die Ra: nonenkugeln, wo er aber feine Beweife von militas F 4 rifchem

rifdem Muthe gegeben baben foll. Gebr thatig in feinen poetischen Studien , flieg er auch immer bo: ber in der burgerlichen Welt. 3m Jahre 1628 erhielt er vom Raifer ben Abelsbrief gefchentt. hieß nun Martin Drif von Boberfeld, nach bem Kluffe Bober, an welchem Bunglau liegt. Auftragen vom Grafen von Dobna machte er eine Reife nach Paris. Bier lernte er. ben gelehrten und philosophischen Staatsmann Sugo Grotius ten: nen, fand an ibm einen Dann nach feinem Bergen, und bewies ibm feine Achtung und Buneigung beis laufig auch baburch, bag er ein fleines Buch von ber Wahrheit des Chriftenthums, von Suge Grotius in bollandischen Berfen verfaßt, in bochdeutsche Berfe übertrug. Much verfaumte er nicht, mit ans bern berühmten Gelehrten in Paris Befanntichaft zu machen. Bald nachbem Dvik von Varis nach Breslau zuruckgefehrt mar, farb der Graf von Aber ber nun boch berühmte Dichter mur-De von Rurften und herren in feinem Baterlans De fo geschäßt, bag er wegen feiner burgerlichen Subliftenz in feine Berlegenheit mehr tommen tonnte. Der Bergog von Brieg, Der ibm befonders mobl wollte, feste ibn in ben Stand, fich nach Preußen In begeben, um nicht langer burch die Unruben bes Krieges in feinen Studien geftort ju werben. Dbs gleich auch ber Bergog felbft mit feinem Sofe fich nach Preufen begab, war doch Opig nicht an ben Sof gefeffelt. Debrere Jahre bielt er fich in Dans gig auf, immer thatig in feiner poetischen und littes rarifchen Bestimmung. Aber in ber vollen Rraft feines mannlichen Alters murbe er bingerafft von ber Deft, die ihre Bermuftungen bis in Die Gegen: Den an der Oftfee verbreitete. Opis ftarb zu Dans zig, im Jahre 1639, dem zwei und vierzigsten fele nes tebens b).

Einen solchen Ruhm, wie Opis, hatte noch: kein beutscher Dichter hinterlassen. So weit die deutsche Sprache verbreitet ist, wiederhalte sein tob, besonders nach seinem Tode. Zehn Ausgaben seis ner Gedichte kamen noch vor dem Ablause des siedzehnten Jahrhunderts heraus i). Er galt ohne Wider:

- b) Rotizen ju Opisens Lebensgeschichte finden sich beb vielen Litteratoren. Eine der Hauptquellen, aus denen diese Rotizen gestossen sind, ist Christophori Coleri (Prosesson wie Breslau und Freundes von Opis) Laudatio honoris et memoriae Martini Opitii, balb nach dem Tode des Dichters, noch im Jahre 1639 herausgegeben, auch mehrere Mal wieder gedruckt, j. B. in der vollständigen Ausgabe pon Opisens Gedichten, Breslau, 1690, in 3 Octavbanden. Weitlaustiger und weitschweisiger ift Lindner's umständliche Nacharicht von des weltberühmten Schlesters Martin Opis von Goberseld Leben, Tode und Schriften. Hirschberg, 1740, in 8.
  - i) Eine umftdneliche Aufgahlung der Ausgaben von Opig'ens Gebichten, verdunden mit einer umftdndlicheu Mittheis lung des Inhalts jeder Ausgabe, ift zu finden in dem Lextfon von Hrn. Jördens. Ob aber die Aufgahlung genau ist, darf ich bezweifeln, da die schon oben (Ans merk. h)) als die vollständigste bezeichnete Breslauer Ausgabe, die jeht neben mir liegt, in Octav gedruckt, dei Hrn. Jördens als eine Quartausgabe angeführt wird. Die neue Ausgabe der Gedichte Opih'ens, die Bodmer besorgte (Jürich, 1745. 8.), ist unvollendet gebieben, und die von Triller, Franks. am Main, 1746, in 4 Octavbanden, hat Opih'ens Styl gar gottscholister.

Und Diefer patriotifche Gelehrte mar qualeich ein Weltmann, fein Schulvedant. Er ichlok fich an Die Großen an: wurde von ihnen geachtet: und auch Diefer Umftand mar teine Rleinigfeit in ben Mugen eines Dublicums, bas auf Standesunterfchied To viel bielt, wie bas beutiche. Doch mehr mufite Diefen Dichter empfehlen, baß feine Berbindung mit den boberen Standen, felbft wenn er aus Soft lichteit gegen Die großen Beeren ihnen in Berfen fcmeicheln zu muffen glaubte, ibn zu feiner Ber abmurbiauna feiner felbft verführte; bag aus feinen Schriften, wie aus feinen Sandlungen, eine freie. mannliche und eble Seele fprach; daß gefunde Bernunft und Lebensweisheit Die Brundlage feiner Diche gungen murben: und bag er fein verfonliches Intereffe fur alles mabrhaft Große und Gute ber Deutschen Doefie überbaupt einzubauchen ftrebte m).

Dvigens

ben Anfang biefer Jugenbichrift bes trefflichen Dans nes (fie ift mit abgebrudt in Bobmer's unvollendeter Ausgabe von Opigens Berten) mit einigem patriotis fchen Intereffe lefen, um fur ben jungen Rrititer eine genommen gu werben. Quotiescunque, fangt fie fic an, majores nostros Germanos, viros fortes et invictos, cogito, religione quadam tacita ac horrore ingenti percellor. Dann tommt er auf ben Berth Der beutiden Sprache: Accedebat ad vitae ac geflorum gravitatem lingua factis non dispar, suc-eulenta illa, ac propriae cuiusdam maiestatis ple-Hac excelsae suse mentis sensa libere ac nullo ambitu explicabant &c. - Eam tam generosam, tam nobilem, ac patriam suam spirantem linguam per its prolixem tot seculorum seriem puram nobis et ab omni externa illuvie mundam reliquerunt.

eso C nechtust red nov guulduchell includen Doc.

Opifens Mahme muß nie anders, als mit Ansteichnung und Achtung, genannt werben. Und boch hat er nicht weniger nachtbeilig, als por: theilhaft, auf die deutsche Poelie gewirft. Sein Rerdienst fallt in bas Muge, wenn man feine Be: Dichte auch nur fluchtig mit benen feiner Borganger peraleicht. Duis ift ber Bater, nicht ber beutschen Doeffe, aber der neueren deutschen Dichter: Moch immer war die Bildung, melche fprache. Die Gesammesprache ber beutschen Ration burch bus ther erhalten batte, ber Doeffe menia ju Statten gekommen. Opik zeigte zuerft, wie Diefe, bis bar bin fast nur fur Die Orase gebildete Gesammtsprache mit Glud auch in ber Doefie fich behaupten, und Den Provinziglismus, den felbst Weckberlin und Spee in ibre Berfe aufnahmen, füglich entbebren tonne. Mur ein fleiner Theil der Worter und grammatis ichen Kormen, beren fich Opis bedient, find feite bem veraltet, ober unedel geworden. Die Reine beit der deutschen Sprache mar ihm eine ernfte Uns gelegenheit, obgleich er fich bes pedantifchen Latis nifirens im Gefchmade feiner Beit auch nicht gang enthalten tonnte mm). Aber auch ben naturlis

terei faat er: "Die Borte und Eyllaben in gewiffe Befete ju bringen, und Berfe ju fchreiben, ift bas allerwes nigfte, mas in einem Doeten ju fuchen ift. Er muß εύφαντασίωτος fenn, von finnreichen Einfallen und Erfindungen, muß ein großes, unverzagtes Ges muthe haben, muß hohe Sachen bei fich ers benten tonnen, foll anbere feine Rebe eine Art friegen und von ber Erben emporfteigen.

mm) Die meiften Ausgaben der Bedichte von Opis, ober pielleicht alle, haben ben Titel: Martini Opitit teute fche Poemata; ungefähr als ob eine lateinifche Musgabe bes Birgil betitelt mave: Birgil Darone la-

tina Bedidte.

# 94 VI. Gefch. d. deutsch. Paeste u. Beredsamt.

den Abnthmus ber deutschen Sprache erkannte Opik. wie Spee. Genquer, als irgent ein beutscher Diche ter vor ibm , unterschied er Jamben und Trochden, obne badurch im mindeften genothigt zu merben, fich gefucht, oder schwerfallig auszudrücken. Mit Diesen grammatifchen Boringen verbindet fein Stol eine Pracifion, die in jenen Beiten bewundernsmurdig Mls Meifter in ber Runft Des fceinen mußte. Style zeigte Opik fich auch unerschöpflich an Wene Dungen und Obrafen, Die ibm immer zu Gebote ftanden, wenn er die Feber anfeste, um Gedanten, Die er fur poetisch bielt, auf bas mannigfaltigfte ju Saft burchgangig bat feine Sprache ets was Ungemeines, obne in das Bezwungene zu fale Aber Die Ginfeitigfeit feines Bes fcmad's und bie Befchranftheit feines poer tifchen Gefühle erhielten nun, jum Unglücke für die deutsche Doefie, burch bas Gewicht feines Mahmens auch ein Unfeben, bei dem fich niemand beffer befand, als die geiftlofen Rachabmer. allein bat es freilich nicht zu verantworten, baß die Deutsche Litteratur Des fiebzehnten Nahrhunderts über: fcwemmt murbe von einer gereimten Profe in Alexandrinern, und bag diefe gereimte Profe Li ben Deutschen noch in ber erften Balfte bes achtzehnten Sahrhunderts, besonders unter der Mus toritat der Gottschedischen Schule, fur Poefie gegole Aber Opig, von Matur mehr Redner, ten bat. als Dichter, lentte bie Aufmertfamteit Des beutschen Publicums, bas icon fo wenig Empfanglichfeit für die boberen Forderungen batte, Die Die Kritif an den Dichter macht, noch mehr von bemienigen ab, mas eigentlich poetischer Beift ift. Daß er felbit nicht ohne poetischen Beift mar, beweisen feine Werfe:

Werke: aber auch eine mit Bilbern aufgeschmuckte Beredfamteit bielt er fur echte Doefie. Bernunft und lebhaftes Gefühl mit einer gewiffen Marme bes Smls in auten Berfen ausgesprochen. fcbien ibm genug zu einem Gedichte, bas nicht epifch. oder dramatifch fenn follte. Gelbit mit ber Reins beit der Gedanken nahm er es benn nicht genau. Go viel er auch von ben classischen Alten gelernt hatte, fonnte er boch ben weiten Abstand zwischen ibnen und den Frangofen und Bollandern feiner Reit nicht bemerten. Gin frangofifch : bollanbifcher Gefchmack mar auch ber feinige. Daber fonnte er befonders einen Ronfard, einen Dibrac, einen Bartes, und mehrere folche Dichter und Reimer. Die niemand mehr liefer, die aber damals in Rrante reich noch bewundert murben, und eben fo ben Sole lander Beinfius, ju feinen Muftern mablen "). Darum

Dem Baffer, wo es quille, und aus der Pfage faufen?

In der Spiftel an Bintgref. Poce tifche Balber, Buch I.

n) Bon biefen französischen Dichtern und Reimern war Opits fo eingenommen, daß er der französischen Poefie seiner Zeit nichts Gutes prophezeiete, weil man ans fange, sich über diese Muster erheben zu wollen. Wars nend ruft er aus:

<sup>—</sup> Es sagt mir's tein Prophete, Sier seh' ich's zu Paris, da Ronsard nicht Poete Mehr heiset, wie vorhin; da Bellay betteln geht; Da Bartes untlar ist; da Marot nicht versteht, Was recht franzdisch sey, da Jodell, da Baif Nicht also reine sind, wie jeht der neue Griff Und Hosesmuster will. Heißt dieses nicht, ente laufen

Darum wurde ihm auch vor allen Bersarten ber Alexandriner fo lieb, ben die Franzosen in die Pfles ge genommen, und die Hollander nachgeahmt hats ten ". Weckberlin's Alexandriner wurden nun nicht fonderlich mehr geachtet; aber Berse dieser Art in Opig'ens Style schienen dem deutschen Publicum uns übertrefflich.

Opis, von einem schönen Interesse für alle poetische Geistesbildung erfüllt, versuchte, mas er konnte,

In welchem Grade Opis den Sollander Beinfius bes wunderte und sich jum Muster nahm, hat er ihm selbst, und durch ihn dem Publicum, jugerufen in den Versen:

- 3hr, Beinfins, 3hr, Phonix une frer Zeiten,

3fr, Cofn ber Ewigfeit, beguntet auszubreiten Die Ringel ber Bernunft.

Und jum Befdluffe:

36 aud, weil 3hr mir feib im Schreiben vorgegangen,

Bas ich für Chr und Ruhm burch Gochteutich werb

Bill meinem Baterland, eröffnen rund und frei, Daß Eure Poefie der meinen Mutter fen.

Auf Danielis Heinfit Miederlandis foe Poemata, in Opigens Poet. Balbern, Bud I.

Gegen ein fo offenes Bestanduiß lagt fic boch nicht wohl ein Zweifel erregen.

o) Eine Kritit des Alexandrinerverses im Allgemeinen wurde hier am unrechten Orte angebracht seyn. Aber beiläusig mas hier eine Krage stehen. Wie kommt es, daß, seitdem diese Versart aus der deutschen Lits teratur fast gang verschwunden ift, sie nur noch bet zwei cultivirten Nationen außerhalb Frankreich sich in unveraltetem Ansehen erhält, bet ben Hollandern und den Schweben?

fonnte, mehrere Dichtungsarten in ber beute fchen litteragur empor ju bringen. Mur Die enie fchen ließ er unberührt, vermuthlich, weil er felbit fublte . baf fein Talent fo weit nicht reichte. Aber in feiner narurlichen Bestimmung mar er boch nur. menn er in Berfen rafonniren, oder Reden bals ten tonnte, die fich ungefahr wie Gedichte auss In Diefe Reibe feiner poetifchen Berte nehmen. geboren außer ben eigentlich bidaftifchen. Die man porgualich bemunderte, auch feine Lobaediche te. Troftschreiben, jum Theil auch die Glucke munfdungsichreiben, fammtlich in Alerandris nern gereimt. In bem febr gerühmten Lobgebichte auf ben Ronig Wladislav von Vohlen und. Schweden mifcht er eine treffliche Moral in Die Mufgablung der Tugenden Diefes Monarchen; preifet Diefe Tugenden in einer edlen und fraftigen Gpras de: rafonnire aber zugleich auch gang profaisch als Politifer über die Beltbandel feiner Beit P). Geine Manier

p) 3. B. in ber folgenden Stelle biefes ehmals fo febr bewunderten Lobgedichts:

Du würdest König seyn,
Und ware nichts um dich als dein Berdienst allein.
Du bist von Jugend an dem Lobe nachgegangen.
Es hört so keiner auf als du hast angefangen.
Was sonst in langer Zeit kein Herr verrichten kann,
Das hast du oftermals auf einen Tag gethan.
Das Glücke dienet dir: dein Vater hat nicht wollen
Ohn dich zu Kelde senn, ohn dich nicht siegen sollen,
Der große Sigismund, der nicht so zeitlich sich
Won dieser Welt gemacht, wo serne er durch dich
Richt seine Statt ersest. Nachdem die Moscowiten
Ihn also angereizet, daß er sie hat bestritten,
Ihr großes heer versolgt, das weite Land besteget
Douterwet's Gesch, d. schon, Redek, X. D.

#### 98 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

Manier hat auch hier etwas Sententioses, das seinen Zeitgenossen besonders imponirte 4). Der prosaische Zuschnitt des Ganzen, das einer wohl geordneten Rede gleicht, ist unverkennbar. Die übrigen dieser Lobgedichte entwickeln eben so versständig, wie es für eine Rede gehört, ihr Thema. Wo die Beredsamkeit Opisens einen lyrischen Uns lauf nimmt, erneuert sie zuweilen nur bekannte Dichsterphrasen, die durch den Mißbrauch längst alle Krast verloren haben 1). Wo Opis aus Höslichs keit

Bis zur hircaner See, die Hauptstadt eingekriegt, Den Fürsten im Triumpf auf Warschau hingeführet, Da hat dir schon dieß Theil von Asien gebühret Durch ihre freye Wahl, wann nicht ihr Unverstand, Was? wann ihr Meyneydt nicht sich von ihr abgewandt. Hast du den Schimpf verschmerzt? Nein; deine wers the Sinnen,

Die aufer Loblichteit nichts benten noch beginnen Bann fich Aurora zeigt, und wann der Tag gebricht, Die fragten ferner nun nach beiner Jugend nicht Und riffen dich nur fort.

- q) 3. B. die so oft gerühmte Zeile: "Es hort so geiner auf, wie bu haft angefangen." Aber was fagt biefer Gebante im Grunde, wenn man ihn unbefangen pruft? Er ift nichts mehr, noch weniger, als eine sententible Spperbel.
- r) Bum Beispiele biene ber Unfang bes Lobgebichts auf ben holfteinischen Pringen Ulrich:

Ja ja, ich hore wohl, Apollo, beine Saiten, Ich feh', ich sehe, sich die Lorbeerbaume breiten Mit ewige gruner Lust. Dein Bogen hanget mir Kur meinen Augen schon, und beine Lever hier, Die reifet mich ihr nach. Weg, weg, thr Wolf, ihr Leute

Die Fama nimmer liebt. Dich weiset Phobus heute ;

keit gar das Aeußerste sagen zu muffen glaubt, was einem Lobredner zugemuthet werden kann, verschmabt er auch die gemeinste Uebertreibung nicht \*).

Ganz didaktisch find unter Opig'ens Werken die Gedichte Wielgut; Blatna oder von der Ruhe des Gemuths; und die vier Bucher Trosts grunde ben den Widerwärtigkeiten des Krieges. Alle diese Gedichte in Alexandrinern sind reich

Auf ihren Tempel gu, daß ich befingen mag Dem helden Ulrichen, so weit sich Nacht und Tag Und Sub und West erstrecket: sein Lob und hohes

Ift über alles zwar, was ich allhier zu lefen Mit Gifer geben kann: doch weiß ich was er liebt, Wie gnadig und geneigt er ftets Gehore giebt Den Dufen feiner Luft.

s) Bu Anfange bes Gebichts auf ben Raifer Fers binand II., am Eingange bes erften Buchs ber poes tifchen Walber.

Du Bier und Eroft ber Beit, bu ebles Saupt auf Erben. Dem Dimmel, Luft und See und Land zu Dienfte merben. D, großer Rerdinand, nachft allem mas bich ehrt. Und beiner Dacht Gebot mit treuem Bergen hort. Rommt auch der Dufen Schaar, die teutschen Dierinnen, Rniet froblich vor dir bin, und fagt mit freven Sinnen. Daß fie, o Luft der Belt, hinfort bestehen tann Der fremden Oprachen Trug, das haft bu auch getban. Es fallt bir nicht allein in beine Snaben Armen. Bas du mit Baffen wohl, mehr beugeft mit Erbarmen. Mit Lieb' und Gutigfeit; auch felbft bie Bungen gar Empfinden folche Rraft, und werden jest gemabr, Dan fich zu beiner Zeit bies alles laffe zwingen. Bas außer Zaume lief, daß dir fich muß verjungen Der alten Thaten Lob, baß beiner Dacht o Beld, Bu Dienfte fteben muß der Lauf der ganzen Belt.

### 100 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

reich an eblen Gefühlen und vernünftigen Betrache tungen über ben Werth und tauf ber irbifchen Din: Aber nur ju einer Beit, ba man bergleichen Betrachtungen in deutschen Berfen noch menig vernommen batte, und die unmittelbare Berbreitung moralischer Lebren fur bas grofte Berbienst bielt. Das ein Dichter fich ju erwerben fuchen muffe, tonne ten diese Bedichte von Dpik ein bewunderndes Dus blicum finden. Denn diefe Lebensweisheit, Die Dpig feinem Bublicum an bas Berg legt, geht nicht von neuen Gedanten und Lebensansichten aus. Sie wies berhohlt nur in neuen Wendungen, Die feitdem auch langft gewöhnlich geworben find, moralifche Wahr: beiten, Die jeder vernünftige und gebilbete Mann auf feinem Wege finden tann. In dem Bielgut wird ans einander gefest, bag bas bochfte But in einem moralischen Lebensgenuffe bestebe, ber febr verschieden ift von ber Befriedigung der Leidenschaf: ten, burch welche bie meiften Menfchen glücklich ju werden fuchen t). Diefelbe Wahrheit wird aus ein: anber

t) Eine tieine Stelle aus biefem Biefgut (fummum bonum) mag hier als charafteristisch stehen.

Alebann tann erft ein Denich fich einen Menichen nennen,

Mann seine Lust ihn trägt, was über uns zu kennen, Steigt Effers voll empor und dringt sich in die Schoß Und Gründe der Natur: da geht sein Herze los, Lacht von den Sternen her der Zimmer, die wir bauen, Des Goldes, welches wir tief aus der Erde hauen, Wie auch der Erden selbst. Und mann er oben her Ben engen Klumpen sieht, der theiles durch das Meer Betecket, theiles bloß und unbewohnet liegt, Ist Sand und Wüstenen, wird nirgend ganz gepflüget Und klagt hier Schnee, da Brand, so fängt er bey sich an:

#### 3. 2. Anf. d. fiebz b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 101

ander gesetzt in dem Zlatna, das von einem kands, gute in Siebenburgen, seinen Nahmen trägt. Besschreibungen der ländlichen Natur und der häuslischen Freuden im Gegensaße mit den gewöhnlichen, Sitten der Städte und des Hoses beleben die Bestrachtung "). So trocken die Unlage dieser beiden didaktischen Gedichte ist, haben sie doch keinen spstes matischen Zuschnitt, und die versificirte Prose der gessunden Vernunft ist in ihnen durchwebt mit wirklich poetis

Sft biefes ba ber Punct, ber nimmer ruhen kann, Er werbe dann durchs Schwerdt und Zeuer abgetheilet? Ift biefes, wo ber Mensch nach nichts so emfig eilet?

#### u) 3. B.

Er liebt bas grune Relb fur alle andern Sachen, Rann in ber fregen Luft fich etwas großer machen, Und faft ibm frifden Muth. Da geben feine Rub Dit Lammern untermenat ins Gras bis an Die Rnie. Der ichwarze Schafer fteht bev einer hohen Linde Belebnet auf ben Stab, und ichneibet in Die Rinde Der Liebsten Rahmen ein, bald schwingt er in die Sob Ein treues Dirtenlied von feiner Galathee. Dict affaumeit barvon ba fieht er feine Stuten Bor Geilheit luftig fenn, und nagen an den Ruthen. Dann geht er ferner auch zu feinen Bienen bin, Shaut wie zwen grimme Deer oft an einander giebn, Und um bes Rachbars Rice fich ben ben Stoden ganten, Die voller honig find : führt nachmals feine Ranten Und junge Reben auf. Indeffen tommt fein Beib Die nicht nach Bifam reucht und ihren fondben Leib. Bie faifder Babr gefdiebt, vollauf an allen Enben Sat prachtig ausgeputt; fle tragt in ihren Sanden Die grob burch Arbeit find, von grunem Majoran Und Rofen einen Rrang, und fronet ihren Mann. Bald fest fie fich mit ihm ben einem Balbe nieber, Un bem ein icones Quell mit Raufden bin und wieder Rlieft heller noch als Glas.

#### 102 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamf.

poetischen Stellen. Aber das lange Trostgedicht, wie es sich nennt, das moralische und religiöse Beruhigungsgrunde bei den Widerwärtigkeiten des Krieges jum Inhalte hat, ist eine vollstänz dige, poetisch ausgeschmückte Abhandlung. Die vier Bücher, in die es zertheilt ist, sind systematisch angeordnete Capitel. Im ersten Buche werden die Schrecken des Krieges beschrieben, wie Opis sie aus eigener Erfahrung kannte. Diese nach der Natur ausgemahlten Beschreibungen haben ein warmes und frisches Colorit "). In den drei folgenden Büchern werden dann die Trostgrunde, so wie Religion und gesunde Vernunst sie an die Hand geben, nach ein:

x) Bu Befchreibungen, wie bie folgende, bot ber brepfige jabrige Rrieg Stoff genug.

Bie mann ein farter Rluß, ber unverfehens tammt, Die frifde Saate ftarat, Die Meder mit fich nimmt, Die Baiber nieberreift, lauft außer feinen Begen, So hat man auch den Blit und ichwefelichten Regen, Durch der Geschube Schlund mit grimmiger Gewalt, Daf alles land umber ergittert und ericalt, Befeben mit ber Luft bin in die Stabte fliegen: Des Rauches Wolten find den Wolfen gleich gestiegen, Der Reuerflocken See hat alles überdeckt, Und auch ben wilben Feind im Lager felbft erfcbredt. Das harte Dflafter hat geglubet und gehißet, Die Tharme felbft gewantt, bas Ery barauf gefdwißet; Biel Menschen, die der Schaar der Rugeln find entrannt, Sind mitten in die Gluth gerathen und verbrannt, Sind durch ben Dampf erftictt verfallen durch die Mande: Bas übrig blieben ift, ift tommen in die Bande Der araften Buteren, fo feit die Belt erbaut Bon Gott geftanden ift, die Sonne bat geschaut. Der Alten graues Saar, der jungen Leute Beinen, Das Rlagen, Ich und Beh der Großen und ber Rleinen. Das Schrepen in gemein von Reich und Urm geführt Dat biefe Beftien im minbften nicht gerührt.

ander aufgezählt; burch Beifpiele erlautert, und auch durch mancherlei Befdreibungen intereffanter Die instematische Disposition, in der man Den Mann von Berftand, aber nicht ben Dichter erkennt, giebt Dpik'ens bibaftifchen Gebichten eine Mebnlichkeit mit benen bes Englanders Dove. ben man auch ben Dichter ber Bernunft genannt, und befimegen lange genug ben Dichtern vom erften Range Beigesellt bat. Aber Dove's Poesie ist mehr eine tuble Refferionspoefie, Die durch Wig und vollendete Clegang angiebt: Dpig, meder fo elegant, noch fo wißig, als Pope, fprach gewöhnlich, wenn er ras fonnirte, ein warmes Gefühl feines Bergens aus, aber mit oratorifcher, nicht mit poetifcher, Begeiftes Die Berrichaft, Die ber Berftand bei feinem Dichten behauptete, zeigt fich auch in ber confee quenten Klugbeit, mit ber er, als Protestant, Die Religionsstreitigkeiten, von benen doch der dreißige jabrige Rrieg ausgegangen mar, immer umgebt, fo oft und laut er auch über bie Doth bes Beitalters Flagt. Als Beltmann und auter Schlester fpricht er von feinem Raifer Ferdinand, den die Protestan: ten einstimmig fur ben Urheber bes Rrieges bielten, nie anders, als mit dem größten Lobe und mit fichte barer Bemubung, ibn ju vertheidigen gegen bie Bors wurfe, die diesem Reichsoberhaupte von ben Pros teftanten gemacht murden.

In das didaktische Fach gehoren auch die Episteln von Opiß, die sich, wenn gleich nicht uns ter diesem Titel, in seinen Poetischen Waldern sinden. Sie sind an Freunde und an große herren gerichtet. Kritik, Moral, und tobeserhebungen dies ser Freunde und großen herren, find ihr Inhalt.

#### 104 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamf.

Mehrere gehören auch zu ben Gelegenheits ges Dichten, veranlaßt durch Hochzeiten, Kindtaufen, und Todesfälle.

Die entschieden bidaftische Richtung ber opikie fchen Doefie zeigt fich auch in feinem befchreibens ben Bedichte Belub. Es ift bas erfte Diefer Urt in der deutschen Litteratur, vielleicht veranlagt burch bas beschreibende Gedicht Metna, bas ebmals bent Birgil . nachber andern lateinischen Dichtern juges fcbrieben murbe. Alle Dangel, Die man ber bes ichreibenden Doefie überhaupt vorwirft, wenn fie fich zur befondern Dichtungsart gestalten will, bat auch Diefer Befuv von Opik. Da die iconfte Beidreis bung bald ermudet, wenn fie nicht einem andern poetischen Zwecke bient, so bat auch Opig in Diefer Binficht richtig empfunden. Daß er feiner Maturmabe lerei ein didaftifches Intereffe geben muffe, bas fich gumeilen, Die Bersart abgerechnet, jum Iprischen neigt. Aber nach feinen irrigen Begriffen vom Bes fen der Doefie glaubte er benn auch in biefem Bes Dichte grundlichen Unterricht von den Urfachen der vulfanischen Phanomene geben zu muffen, fo gut man fie bamals verftand. Die gange Composition Den beschreibenden Partien fehlt es ift trocfen. nicht an Wahrheit und Leben 2).

Huch

z) 3. V.

Die Belt liegt unbesorgt mit fanfter Anh umgeben, Als alles gand umber beginnet zu erheben Sich feibft und was es trägt; es giebt der großen Laft Mit Furcht und Zittern nach; bas arme Bolt verblaft, Der Aduser Rucken bebt, die See wird auch erreget, Dis daß Aurora kommt, noch bleicher als sie pfleget

# 3. V. Anf. d. fiebz. b. geg. d. Mitte d. achtz. I. 105

Much die beiden Gebichte von Dvik Das Lob bes Relblebens und bas lob bes Rriegsante tes baben gang ben bidaftifchen Charafter feiner übrigen in Alerandrinern geschriebenen Werte. handelt mit fraffiger Beredfamfeit ein gemabltes Thema ab, und belebt feine moralischen Betrache tungen burch mahlerifche Befchreibung. Das tob bes Reldlebens gehort feinem Bergen an. Die aus ten Wirkungen, Die ber, übrigens von ibm fo febr verabscheuete und fo oft gescholtene Rrieg unftreitig auch bervorbringt, icheint er nur aus Gefälligfeit gegen feinen Bonner, ben tapfern Burggrafen von Dobna, bem auch bas Bedicht jugeeignet ift. in rbetorifcher Ordnung jufammengestellt zu baben. Der matte Unfang, ber fast iprifch lauten foll, lagt icon

Und ihren weißen Zug fast hinter sich lift gehen, Dieweil sie um den Berg sieht eine Wolfe stehn, Dardurch ihr heller Glanz mit allen seinen Strahlen Zu dringen nicht vermag, noch weiters weiß zu mahlen Das ganz betrübte Feld. Der Nächte Mittag macht Die Wiesen nie so schwarz, wann des Gestirnes Pracht Im dicken Nebel steckt, als dieser Dampf sich zeiget, Der wie ein Fichtenbaum hoch von der Wurzel steiget Und spreitet sich alsdann mehr weit als höher sast Mit dicken Aesten aus, dieweil der Alfden Last Sich in die Breite giebt. Bald kommt ein solches Krachen.

Als wann ber Jupiter mit Donner in die Sachen Der schnoben Menschen schlägt, baß aller Grund ber Weit

Erzittert, oder auch im Fall ein tuhner Delb, Der für die Frephelt steht, und seine große Thaten Auf gute Sache pflanzt, mit seurigen Granaten Ergrimmet um sich wirft, und zwinget eine Stadt Die noch an Villigkeit der Waffen Zweisel hat, Zu glauben, was ihr dient.

### 106 VI. Gefch, b. beutsch. Poefie u. Beredsamf.

muthmaßen, daß es dem Dichter mit diefer Lobrede tein rechter Ernft war ").

Bei einem folchen Bedurfniffe, in Berfen gu: fammenbangend zu rafonniren und Reden zu bals ten, anftatt eigentlich ju dichten, mar nicht mobl moglich, daß Dpig feine Tglente ben Dichtungbars ten , an denen die Phantafie mehr Untheil bat , als Der Berftand, anders anpaffen fonnte, als durch Die natürliche Gewandtheit feines Geiftes. Gleichs wohl bat fich auch in Drik'ens Matur ber gewohne lich verkannte Bufammenbang ber didattifchen Doefie mit der Inrifchen bestätigt. In Diefer Beziehung fann er uns an Bora; erinnern. Dpig'ens Iprifche Bedichte zeichnen fich freilich vor andern Diefes Beite alters ber beutfchen Litteratur meiftens nur burch grammatische und metrifche Borguge, und burch eine Den Deutschen bamals beinabe fremd gewordene Leich: tigfeit des Styls aus; aber einige unter ihnen bas ben auch einen innern inrifchen Behalt; und in ben übrigen erfennt man meniaftens bier und ba einen Beift, ber es in ber Iprifden Doefie febr weit batte bringen

a) Matter und angestrengter, als biefer Lobgesang auf den Rriegsgott, tann fich nicht wohl eine abnliche Arbeit anfangen.

D Mars, ich singe dich, du ftarter Gott der Kriege, Du Schutz der Billigkeit, du Geber aller Siege, Bezwinger der Gewalt; tomm ber, ich singe dich, Du Keldberr dieser Welt: mein Geist der reget sich Ju fliegen in dein Lob. Leg' jest ein wenig nieder, Thu ab Helm, Spieß und Schild, und höre meine Lieder So dir gedichtet sind, das Pallas nicht allein Sich rühme nechst der Schlacht den Buchern huld zu seyn. Was thu ich aber doch? Wer will dich recht beschreiben, lind deine kühne Kraft! Wo wird mein Schisf verbleiben In dieser hohen See?

bringen konnen, wenn sein warmes und inniges Ges
fühl, und sein Talent, die Sprache zu behandeln,
nur durch ein wenig mehr Phantasse unterstüßt wors
den ware b). Ginige seiner kleinen Lieder leisten
fast alles, was man von dieser Art von Gedichten
fordern kann '). Von der eigentlichen Ode hatte
sich Opis einen Begriff abstrahirt, der ihn zur Nachs
ahmung

- b) Im vierten Buche ber poetischen Balber von Opis findet man die meiften seiner lyrischen Gedichte, die geistlichen abgerechnet, unter dem Titel Oben und Gesange. Andere find in die übrigen Bucher dieser poetischen Balber eingestreuet. Auch gehören hierher die lyrischen Partieen seines Schäfergedichts von der Nymphe Bercynia.
- c) Zum Beispiele diene hier ein solches Liedden, dem man das Altmodische der Sprace nicht ale gehler anrechnen muß.

Jegund tommt die Nacht heran, Wieh und Menschen werden frey, Die gewünschte Ruh geht an; Meine Sorge fommt heran.

Schone glangt ber Monbenschein; Und die guldnen Sternelein; Froh ist alles weit und breit, Ich nur bin in Traurigfeit.

Zweene mangeln überall Un ber schönen Sternen Zahl; Diese Sternen bie ich mein' Ift ber liebsten Augenschein.

Nach dem Wonden frag' ich nicht. Duntel ift der Sternen Licht, Beil fich von mir weggewendet Afteris mein Firmament.

Bann fich aber neigt zu mir Diefer meiner Sonnen Zier, Acht ich es bas Befte fenn, Daß tein Stern noch Monde fchein.

# 110 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

zeichnete Inrifche Gebicht in fo fern ein Belegenheites gedicht nennen fann, als eine mertwurdige Begebenbeit, oder auch nur ein intereffanter Mugenblicf bes wirklichen Lebens, ju der dichterischen Erfindung ben Stoff bergeben. Dpig fand nicht unter feiner Burbe, fich zu ber andern Claffe von Gelegenheitse Dichtern ju gefellen, Die nicht ermuden, bei jeder ife nen ichicklich icheinenden Beranlaffung hohen Bonnern und guten Freunden in Inrifchen Berfen etwas Ungenehmes, ober Eroftliches, ju fagen. In Gras tulationen und Condolenzen bei vortommenden Rabe mens : und Geburtstagen , und Sochzeiten , und Tos Desfällen, bat Opis einen großen Theil feiner lpris fchen Runft verfchmenbet. Dach Diefen Gefichts: puntten bat er auch mehrere Inrifche Bedichte in feis nen poetischen Balbern gusammengeordnet mit ben in Alexandrinern gereimten von gleicher Bestim: mung, nahmentlich als Hochzeitsgedichte, Die bas zweite Buch einnehmen, und als Gedichte bei Leichenbegangniffen im britten Buche. Alfo auch von Diefer Seite erhob fich Opis nicht uber ben Gefchmack feiner Beitgenoffen in Deutsche land, die ein Gebicht meiftens nach bem Gebrauche Schäften, ben man im gemeinen leben von der Doefie Die bidaktische Strenge, mit der er machen fonne. über allen feinen poetifchen Beftrebungen machte. unterbruckte in feiner ernften Geele jebe Mufs wallung eines lyrischen Gefühls, bas fich Schwarmerei batte neigen tonnen. Daber icheinen auch feine Lieber ber Liebe nicht viel mehr, als Spiele bes Wiges und der Runft, ohne alle ernftliche Bedeutung, ju fenn. Raber lagen ohne Zweifel feinem Bergen Die patriotifchen und Die religiofen unter feinen iprifchen Bebichten. fonders

# 3. B. Anf. d. fiebz. b. geg. d. Mitte d. achtz. I. III

sonders trägt seine Bearbeitung ber Psalmen, in hundert und funfzig liedern, oder Oden, sichtbare Rennzeichen eines unermudeten Fleißes dd). Opis solgte auch bei dieser Arbeit im Ganzen dem Ges schmacke seines Zeitalters, das biblische Psalme in der Form von Kirchengesängen verlangte; aber er abertraf seinen Vorgänger Weckherlin auch in dies sem Wetteiser durch Reinheit, Kraft und Würde des Styls, und eine musterhafte Versistaation. Ents schiedenes Talent zur lyrischen Poesse überhaupt hatte Weckherlin weit mehr, als der correctere Opis ).

2ſn

dd) In Beziehung auf die neueften Baterlandsgedichte ber Deutschen mogen die folgenden Stroppen bier fteben.

Auf, auf, wer teutsche Frenheit liebet, Wer Luft fur Sott ju fecten hat! Der Schein, den mancher von sich giebet Bollbringet feine Ritter: That. Wann Zug und Ursach ift zu brechen, Wann Zeind nicht Freund mehr bleiben tann, Da muß man nur von sehen sprechen, Da zeigt bas herze seinen Mann.

Laß die von ihren Kraften sagen, Die schwach und bloß von Tugend sind. Mit Troben wird man keinen jagen; Ein Sinn von Shren, der gewinnt, Wie groß und start der Keind sich mache, Wie hoch er schwinge Muth und Schwerdt, So glaube boch, die gute Sache Ift hunderttausend Köpfe werth.

e) Die Psalme von Opis finden fich im britten Bande ber vollsichnigen Breslauer Ausgabe, und auch in ber von Exiller.

# 112 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamf.

Un die Oden und Lieder Diefes Dichters ichlie: Ben feine Sonette fich an f). Diejenigen Diefer Sonette, Die gartlich fenn follen, fonnten ichon bekwegen nicht gelingen, weil Dpik gar feiner fcho: nen Schwarmerei fabig mar. Es find Spiele bes Biges und einer absichtlich aufgeregten Phantafie. Die den Dichter in Die Stelle eines Berliebten feken foll, damit er auch auf diefe Urt verfuchen tonne. mas fich durch Sprache und Stol ausrichten läßt. Much die meiften ber übrigen Sonette von Dois, fo fculgerecht fie verfaßt, find, geboren au feinen trofs tenften Arbeiten. Mur in allem, mas die Sprache und die metrifche Korm angeht, zeichnen fie fich vor benen von Weckberlin auf bas vortheilhaftefte aus. Einige Mal bat Opis versucht, nach italienischer Art die jambischen Splbenfuße in feinen Sonetten auf funf zu beschränken. Aber fein frangolisch : bols landischer Geschmack trieb ibn immer zu bem Mes randriner juruck, ben er benn also auch, wie Ron: fard und Daniel Beinfius, dem Sonette anpagte. Gin Daar diefer Conette find bem Vetrarch und ber italienischen Dichterin Beronica Gambara, mehrere Dem Monfard, nachaeabmt; und einige nach bem Bollandifchen zeigen wenigstens auf eine lebrreiche Art, mas ungefahr aus Diefer garten Dichtungsart werben fann, wenn fie ben Weg von Stalien nach Deutschland über Frankreich und Solland genom: men bat g).

Von

f) Die meisten biefer Sonette find in das vierte Buch der Poetischen Balber von Opis aufgenommen. Undere find eingewebt in das Schafergebicht von der Rymphe Hercynta.

Damit wenigstens Gin Sonett von Opin als Beifpiel

Bon noch geringerem Werthe find Opig'ens Epigramme. Bereinzelte Reflexionen wollten dies fem Dichter, der sonft das Sententiose und Prascise so sehr liebte, nicht gelingen. Er mußte ein Thema haben, das er mit einiger Umständlichkeit verarbeiten konnte. Und die meisten dieser Spigramme in der Sammlung von Opig'ens Gedichten sind überdieß nur Nachahmungen und Uebersegungen ").

Das Berdienst, bas diefer Dichter durch Culs tur des Style um die deutsche Litteratur sich erwors ben hat, zeigt sich von einer neuen Seite in seinem bufolischen Gedichte von der Nymphe Hercynia. Er nannte dieses Gedicht eine Schäferei, vers muthlich nach dem französischen Bergerie in der Bedeus

bier fiehe, mag das folgenbe, auf ben Bolfsbruns nen bet Geibelberg, ben Dlat einnehmen.

Du ebler Brunnen, bu mit Ruf und Luft umgeben, Mit Bergen hier und ba als einer Burg umringt, Pring aller iconen Quell' aus welchen Waffer bringt, Anmuthiger bann Milch, und tofflicher bann Reben,

Da unfere Landes Kron' und haupt mit feinem Leben Der werthen Rymph' oft felbit die lange Zeit verbringt, Da das Geffügel ihr zu Ehren lieblich fingt, Da nur Ergöhlichkeit und feufche Wolluft fcmeben.

Bergeblich bift du nicht in dieses grune Thal Beschlossen vom Gebirg' und Klippen überall: Die künstliche Natur hat darum dich umfangen Mit Felsen und Gebusch, auf daß man wissen soll, Daß alle Frohlichkeit sen Muh' und Arbeit voll, Und daß auch nichts, so schon, es sey schwer zu erlangen.

h) Opigene Epigramme fteben im vierten Buche feiner Poet. Baiber.

# 114 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamf.

Bedeutung . bie bas Wort bamals hatte i). turlichen Beruf gur Birtenpoefie tonnte mobl fein Dichter meniger fublen, als Doik. Die Composis tion ift auch fo trocken, bag die gange Erfindung taum ber Ermabnung werth mare, wenn fie nicht von ber Musführung übertroffen murbe. Dois wollte auch burch diefes Gedicht, wie burch fo viele feiner übrie aen poetischen Schriften, mehrere 3mede erreichen. Er wollte noch eine Dichtungsart, die bei andern Mationen beliebt geworden mar, in die deutsche Lits teratur einführen: bei biefer Gelegenheit mieder eis nem feiner Gonner, einem Grafen von Schafaorich. ein Compliment machen : und qualeich einigen feiner gelehrten Rreunde ein Denfmal errichten. brudlich vermahrt er fich, in ber Zueignung, gegen Die Bermutbung, er fen wirflich in feinem Leben jes mals fo verliebt gewesen, wie er fich, als Schafer vertleibet, in Diefem Gebichte babe ftellen muffen. Deben feiner eignen Derfon laft er brei feiner ges lebrten Freunde, Rußler, Buchner, und Benator. unter ihrem mahren Rahmen in einem ichonen ichles fifchen Thale als Schafer auftreten . um romantis iche Liebesflagen in Sonetten und andern Bersarten zu ergießen, über diefe und abnliche Begenftande fich unterhaltend ju luftwandeln, und endlich begruft ju werden von einer Mymphe Berchnig, von ber fie Unterricht erhalten über Die Merkwürdigfeiten ber Matur in Diesem Thale, und über die Tugenden und Abnen ber Kamilie von Schafgotich. Dit Recht tonnte Dpig feinen Bonnern verfichern, daß fo et was in deutscher Sprache noch nicht gedichtet und geschries

i) Auch diefe Schaferei ift im vierten Buche der Poet. Walber ju finden.

### 3. B. Anf. b. fiebz. b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 115.

aeldrieben morben. Aber ber innere Berth Diefer Dichtung beschränkt fich fast gang auf die ausgezeiche nete Cultur ber romantifchen Profe, Die als eine der nachsten Seitenverwandten der Doefie in einer reinen und edeln Sprache und in anmuthigen Befdreibungen und Bildern fo naturlich und gefale lig bingleitet, baf, wenn diefes Birtenftud von ben Deutschen Profaisten des fiebzehnten Sabrbunderts mit den notbigen Abweichungen nach ben Gefeken ber eigentlichen Profe fleifig nachgeabmt morden mare, die deutsche Litteratur Diefes Zeitalters nicht menig gewonnen haben murbe. Die eingestreuten Sonette, Lieder und andere Stellen in Berfen gleis chen ben übrigen metrifchen Werten ibres Bers faffers k).

Aud

k) Der Anfang biefer hercynia tann bier als Probe des Style dienen.

Es lieget bisseits bem Subetischen Gefilde, welches Bohaim von Schlesien trennet, unter bem anmuthis gen Riesenberge ein Thal, bessen weitschweifsiger Umtreis einem halben Eirtel gleichet, und mit vies len hohen Warten, schönen Bachen, Dörfern, Meyers höfen und Schölereyen erfüllt ist. Du könntest es einen Wohnplatz aller Freuden, eine frohliche Eins samfeit, ein Lusthaus der Nymphen und Feldgötter, ein Meisterstüde der Natur nennen. Daselbst bez sand ich mich, nachdem ich die Zeit zu vertreiben und meinen Gedanken desto freyer nachzuhängsn, vor zweyen Tagen von einem Orte, welcher eben mit diesem Gebitge gränzet, und des ausgestandenen Uebels wegen, bey iho schwebenden sammerlichen Kriegen, nicht unbekannt ist, entwichen war.

Der Monde machte gleich mehr Stunden zu ben Erdumen.

Der Stock ftund ofne Wein, bas Obft mar von ben Baumen,

Der Der

#### 116 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredfamt.

Much bie bramatische Poeffe in ber beute ichen Litteratur wollte Dois burch Mufter in Mufe nahme bringen und veredeln. Aber in diefem Relde fühlte er felbst feinen Mangel an poetischer Schops fungsgabe fo bestimmt, bag er nur auslandifche Stude in feiner Manier umarbeitete und übers fekte. Mus bem Griechischen hat er Die Antigone bes Sophofles, aus dem Laceinischen die Eros janerinnen bes Geneca überfekt, beibe Trauer: fpiele in demfelben Stole. Die Monologen und Diglogen find in Alexandrinern gereimt: Der Chor fpricht in gereimten Iprifchen Berfen, jumeilen jame bifch, jumeilen trochaifch. Bon bem weiten Abstan-De zwischen Sophofles und bem declamatorischen Tragifer Seneca zeigt fich in Diefen Ueberfekungen nichts weiter, als, was in der Composition und in Denjenigen Bugen liegt, Die auch burch Die Schleche tefte Ueberfekung nicht verwischt merben fonnen. Und doch find Diefe Arbeiten Opig'ens von feinem beutschen Ueberseker ber Alten mabrend bes fiebzebne ten Nabrbunderts übertroffen. Dach dem Mtalienis fchen bat Dpik die Dapbne, ein fleines Singe: fpiel, gefchrieben, aber, wie er felbft in ber Bors erinnes

Der strenge Mordwind nahm ben Bufchen ihre Bier,

Und auf die Bage trat ber Scorpion herfur.

Mit einem Worte: Es war zu Ende des Beine monats, als die hirten im Felde ein Feuer zu mas den, und der Adersmann, welcher nun über Winster ausgesäet, seinen Rock herfür zu suchen begundte. Ich war vorige Nacht aus Müdigkeit, beydes von Sorgen und dem Wege so hart entschlafen, daß ich nicht erwachte, bis die Mutter der Gestirn, die Nacht, verruckt war, und die schone Worgenröthe anfing, sich und zugleich alles mit ihr zu zeigen.

erinnerung sagt, nur "von der hand weg", und ohne auf diese flüchtige Arbeit einen sonderlichen Werth zu legen, indem er sich nur "nach dem Gesbrauche seiner Zeitgenossen bequemt", ob ihm gleich nicht unbekannt sen, "was die Alten wegen der Trauerspiele und Komddien zu besehlen pflegen." Auf dieselbe Art entschuldigt er seine Bearbeitung eines geistlichen Singespiels, Judith, nach dem Italienischen 1).

Mus bem Ueberfegen batte fich überbaupt noch kein deutscher Dichter vor Drif ein fo anges legentliches Geschäft gemacht. Ware feine Phantafte fruchtbarer, und fein Gefchmack weniger franzofifch und bollandifch gewesen, murde er fcmerlich fo viele Beit angewandt baben, aus bem Bollandis fchen feines verehrten Lebrers Beinfins, außer mehr reren-Sonetten und Liedern, noch ein langes und . relehrtes Lob des Bachus, und einen eben fo langen und eben fo ermudenden Lobgefang auf Jefum Chriftum in bochdeutsche Alexandriner zu übertragen. Much batte er bann wohl nicht die Didaftischen Bierverfe (Quatrains) von Dibrac als etwas Borgualiches burch eine Ueberfekung in Deutschland beliebt zu machen fich bemubt, und nicht die biblifchen Gonn: und Restrags: Epi: fteln auf bas gange Sabr in deutsche Lieder, nach Urt ber Pfalme, vermandelt. Aber ber Ges fchichts.

<sup>1)</sup> Die Uebersegungen der Antigone, der Trojanerinnen, und die Daphne von Opig find in dem er ft en Theile seiner Werke, nach der Breslauer Ausgabe, zu finden; die Judith im Dritten Theile unter den geiftlichen Gebichten.

Truchfeffe, wie man fie bamals nannte, ob er gleich nicht von Udel mar, bem Gefandtichaftsperfonale beigesellet zu merben. Geine Muse begleitete ihn nach Mostau, und von da, im Sabre 1634, jus rud nach Deutschland. Mehrere feiner Sonette und Lieder find auf Diefer Reife gedichtet. aleichen Berbaltniffen begleitete Klemming icon in Dem folgenden Sabre eine zweite, noch glanzendere Befandtichaft, Die Derfelbe Bergog von Solftein, beffen reichsfürstliche Politit bis an ben Sof bes Bar von Rugland binblickte, nun gar nach Ispahan an ben Chach ber Verfer abgeben ließ. Beinabe zwei Sahr mar bie Gefandtichaft untermeges. Rlemming vergaß auch auf Diefer Reife, unter Abens teuern, Befchwerden und Lebensgefahren, meder fein Baterland, noch feine Dichtfunft. In Ges genden, wo noch nie ein Deutsches Lied erklungen war, in Rafan, Aftrachan, in ben tatarifchen Stepe pen, am Kaufasus, an ber Bolga, in bem bamals prachtigen Jepahan felbft, machte er lateinische und beutsche Berfe, von benen nur ein Theil verloren gegangen ift. Auf ber Rudreife, bie wieber mit ten durch Rukland über Mostau ging, ichloß er zu Reval in Liefland ein Bergensbundniß mit ber Toche ter eines bort angeseffenen Raufmannes, einem juns gen Rrauenzimmer, bas fich, nach mehreren Stellen in ben Gedichten ihres Berlobten , burch Talente, Bilbung, und Gefühl fur bas Schone, febr ausges zeichnet baben muß. Glücklich als Berlobter, mar er gesonnen, mit feiner Beliebten als Urzt in Sams burg ju leben. Dazu fehlte ibm noch immer bie medicinische Doctorwurde. Er erwarb fich auch Diefe auf ber Universität zu Leiden. Aber die Bes fchwerben ber Reife in ben fremben Simmelegegens Den

ben hatten seine Gesundheit untergraben. Mitten unter den schönsten hoffnungen ergriff ihn bald nach seiner Wiederankunft zu hamburg eine tobeliche Krankheit. Drei Tage vor seinem Tode machte er noch eine charakteristische Grabschrift auf sich selbst in der Form eines Sonetts "). Er starb im Jahre 1640, dem ein und dreißigsten seines Lebens "). Bon dem tobe, das seinen Gedichten gebührt, hat er wenig genossen. Das Publicum kannte ihn fast nur als ein Mitglied der berühmten Reisegesellschaft,

m) Dieses biographische Sonett ift von mehreren Litteras toren wieder in Erinnerung gebracht worden. Weil es eharakteristisch ist, darf ich ihm auch hier eine Stelle nicht versagen.

Ich war an Kunft und Gut und Stanbe groß und reich,

Des Gludes lieber Sohn, von Eltern guter Ehren, Frey; meine; konnte mich aus meinen Mitteln nahren. Mein Schall flog über weit. Rein Landsmann fang mir aleich.

Won Reifen hochgepreift; fur teiner Mabe gleich, Jung, wachsam, unbesorgt. Man wird mich nennen horen,

Bis das die lette Gluth dies alles wird verftoren. Dies, Deutsche Rlarien, dies Gange dant ich Euch.

Berzeiht mirs, bin ichs werth, Gott, Bater, lieba fte Freunde;

Ich fag' Euch gute Nacht, und trete willig ab. Sonft alles ift gethan bis an bas schwarze Grab. Was frey dem Tode steht, bas thu er seinem Feinde. Was bin ich viel besorgt, ben Othem aufzugeben? Un mir ist minder nichts, bas lebet, als mein Leben.

n) Die aufzufindenden Notigen zur Lebensgeschichte Fieme ming's finden fich beisammen in Sacharia's Ausers lesenen Studen ber besten beutschen Dichter zc. Band II.

bon ber bamals in gang Europa gesprochen murbe. Die fleine Sammlung lateinischer Bedichte, Die er noch por feiner Abreife nach Mostau zu Leipzia berausgegeben, und durch die er fich den Titel eines gefronten Doeten', nach ber Sitte Des Zeitals ters, erworben batte, icheint wenig befannt gewors Den ju fenn °). Auch feine lateinischen Epis gramme, beren fo viele find, baß fie in zwolf Bus der abgetheilt werben tonnten, find erft nach feinem Tode berausgegeben von feinem gelehrten Freunde und Reisegefährten Abam Dlegrius, ber Die Ges fcichte der berühmten Gefandtichaft gefchrieben, und ben persischen Dichter Saabi durch eine Uebersekung in Die Deutsche Litteratur eingeführt bat p). ming's deutsche Bedichte maren nur bandschriftlich unter feinen Rreunden verbreitet. Und auch unter Diefen Freunden icheint feiner der gelehrten ein bes fonderes Intereffe bafur empfunden ju baben; benn Dem Raufmanne Diebufen ju Reval, mit befe fen Tochter Rlemming verlobt gewesen war, blieb es übers

o) Die Sammlung soll den Titel haben: Rubella, sive Suaviorum liber. Lips. 1631. Ich tenne sie nur diesem Titel nach.

p) Pauli Flemingi, Germani, Medicinae Doct. ct poet. laur. Caes. Epigrammata latina, ante hac non edita. Amstelod. 1649, in 8. Olearius hat die Vorrede als Herausgeber unterzeichnet. Die zwolf Bucher, in wels che biese sogenannten Epigramme abgetheilt sind, haben wunderliche Ueberschriften. Das erste ist betitelt Coeli, das zweite Sidera, das dritte Corcula, das vierte Ocelli, das fünste Animae u. s. w. Viel Poesse ist in diesen Werschen nicht zu sinden; aber um die Dent. und Sinnesart des Dichters noch naher kennen zu lernen, kann man sie benußen. Es sind vermischte Gedanken, bei verschiedenen Veranlassungen in herameter und Penstameter gebracht; jedes Epigramm hat acht Zeilen.

überlassen, den poetischen Nachlaß des Dichters, so viel davon in deutscher Sprache aufzusinden war, zu sammeln, zu ordnen, und herauszugeben. Auf diese erste Ausgabe der deutschen Gedichte Flemmings, vom Jahre 1642, folgten noch vier Ausgaben bis zum Jahre 1685 4). Seitdem hat das Publicum diesen Dichter aus dem Gesichte verloren.

Um fo mehr muß ber Geschichtschreiber ber beutschen Poefie bas Seine bazu beizutragen fuchen. Daß Rlemming überall mit Achtung und Liebe ges nannt werbe . wo man beutiche Dichter ebrt. fein Deutscher Dichter Des fiebzehnten Rahrhunderts batte ein marmeres, mabrhaft voetisches Gefühl. feiner ein entschiedneres Talent zur inrifchen Doefie, als Rlemming. Much in ber Cultur ber Sprache und des Styls ift Klemming nicht eber, als gegen bas Ende des Jahrhunderts, von Canik übertroffen worden, der ibm in allem, mas bem Benie anges bort, gar nicht zu vergleichen ift. Daß biefer Diche ter beffen ungeachtet von feinen Reitgenoffen nicht gang nach Berbienft gewürdigt worben, erflart fich jum Theil fcon eben baraus, bag er fur ben Bes ichmad ber Deutschen jener Beit zu febr Dichter mar. Satte er mehr Moral in bidaktischen Compos Ationen aufammengereimt, murde er mehr Bewundes

q) Die neben mir liegende Ausgabe ist die vierte, Jena, 1666, in 8vo; schmutig und unordentlich gedruckt; aber mit einem nicht übel gestochenen Bildnisse des Dichters geziert. Ein Anhang liefert das Berzeichnis der verloren gegangenen Gedichte Flemming's, nebst einer Aufforderung an alle diejenigen Versonen, in des ren Handen sie sich besinden möchten, sie dem Verleger mitzutheilen. Das Verzeichnis nimmt über fünf Seisten ein.

# 124 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredfamt.

rer gefunden haben. Bon einer andern Seite hatte bas Dublicum auch nicht Unrecht, wenn es in Klems ming nur einen ber porguglicheren Schuler bes gee feierten Dnik ehrte. Der boch weit weniger poetisches Gefühl gezeigt bat; benn Klemming's Dufe konnte fich ohne Stuke nicht aufrecht halten; ohne bei Dnik in die Schule gegangen ju fenn, mare er ber Spras de und des Stols nicht fo machtig geworben, mie man es nun, nachdem bie Bahn burch Dvik ges brochen war, von jedem deutschen Dichter fordern Aber wie nachtheilig und vortheilhaft gus gleich Opis auf die beutsche Poefie gewirft bat. zeigt fich auch beutlich in Rlemming's Gebichten. Sprache und Stol in Diefen Gedichten find im Gane gen opigifch, alfo correcter, als bas Deifte, mas vor Opik in beutichen Berfen geschrieben ift: nur feitdem boch auch jum Theil veraltet, ober gemein geworden. In Blemming's Zeitalter muß man fich erinnern, um ibm nicht übel ju nehmen, daß er feine Beliebte in entbufiaftifchem Ernfte fein abtte liches Denfch nennt "). Aber nach bem Beifpiele, Das Dvik gegeben batte, cultivirte auch Flemming unter allen nicht Inrifden Bersarten im Deutschen ausschließlich ben Alexandriner, beffen Wirfung er auch auf dieselbe Urt, wie Dpig, dadurch ju erhoben fuchte, daß er mit ber Cafur in ber Mitte bes Berfes einen Gebanten zu Schließen fucts

r) In einigen Segenden bes fablichen Deutschlands ift bas Wort Menfch im Neutrum noch immer ohne schimpfliche Beziehung gebräuchlich, um überhaupt ein Frauenzimmer zu bezeichnen. Da kann man jedes Madochen Junges Mensch anreden, ohne es im mindes ften zu beleidigen.

fuchte 5). Mach eben biefem glanzenden Mufter legte er fich benn auch auf Die Gelegenheitsbichterei. Denn es ichien nun zur Berufepflicht eines tuchtis gen Woeten in Deutschland ju geboren, daß er? ohne die Mugenblicke ber unerfunftelten Begeiftes rung abzumarten, immer bereit fen, Freunden und Bonnern an Geburts; und Mahmenstagen, ober bei Sochzeiten und Sterbefällen . und bei abnlichen Bere anlaffungen , feine Theilnahme in Berfen zu bezeis gen. Ueber Die Balfte von Rlemming's Gebichten find folche Gelegenheitsgedichte. Gludlicherweise wußte feine Phantaffe fich ichadlos zu balten burch Die freieren Ergiekungen feines poetischen Gefühls: und in diefen erkennt man benn auch leicht ben Dichter, beffen Gemuth fo reich mar, wie feine Meigungen warm und edel. Rur bie Iprifche Does fie mar er geboren. Flemming ift nicht, wie Dpik, ein Dichter, der fur tein anderes Zeitalter werden tonnte, mas er fur bas feinige murbe. Wenn ibn bas Schickfal in ber zweiten Balfte bes achtzehns ten Sabrbunberts batte auftreten laffen , er unter unfern Inrifden Dichtern einer ber vors zuglichsten und claffischen geworden fenn. Much Die philosophische Weltbetrachtung, ju ber fich immer Die großen Inrifchen Dichter erhoben baben, ericbeine in

s) 3. B. in einem Gelegenheitsgedichte auf eine Leichens bestattung:

— Ihr habt die Belt gurude, Und alles, was fie ift. Die Erde laft ihr fteben, Und tonnt mit ficherm Fuß jest auf den Bollen geben, Die fich euch unterftreun.

Bei Opis fehrt diese Eigenheit feines Styls bis gur Uebertreibung wieder.

# 126 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamk.

in Klentming's Voelie. Ob er gleich viel zu fprifch empfand, um, wie Opis, an bidaftifchen Productios nen das meifte Wohlgefallen zu finden, mar fein Beift doch gern mit ernften Bedanten über ben Standpunkt beschäftigt, auf bem der Menich im Wechsel ber irbifden Dinge ftebt. Daber erinnern feine Gedichte fo oft an ben Tod und Die Emigfeit. Seine chriftliche Religiofitat mar nicht nur bem Beis fte feines Sabrbunderts angemeffen: fie entsprang auch tief und innig aus feiner fraftigen Geele. Ueberhaupt fpricht aus Klemming's Gedichten eine eble Befinnung. Wo feine Poesie in das Ges meine binabfinft, liegt die Schuld nur an feinem unvolltommen gebildeten Geschmacke, ber bas Uns fcidliche von bem Schicklichen nicht genauer abzusondern mußte. Aber Diefen Rebler baben Rlems ming's Gedichte mit ber gesammten beutschen Doefie bes fiebzehnten Jahrhunderts gemein. Gin anderer, eben fo auffallender Fehler, der Blemming's Doefie entstellt, ift die Machahmung ber falfchen Spiele Des Biges, Die fich gerabe bamals von Stalien aus, wo Marini, Achillini, und beren Unbanger ben neuen Zon angegeben batten, auch in andere Lander, besonders in Frankreich und Spanien, vers breiteten. Solche unnaturliche, gesuchte, nicht fels ten durch eine blendende Ungereimtheit fich, felbft gerftorenden Ginfalle, Die man vorzugsweife Bedan: ten (Concotti) nannte, Schienen auch nach Rleme mina's Gefchmade ju den finnreichen Bugen ber mabren Doefie zu geboren. Sogar Die feierlichsten feiner Gefühle, Die religiofen, mußten fich zuweilen Diefer geschmacklofen Gedankenspielerei unterwerfen. In diefer Binficht batte Flemming mehr von Opis lernen tonnen, ber wenigstens felten feinen gefuns

3. 2. Anf. d. fiebz. b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 127

den Berftand einem ausgearteten Wige Preis geges ben bat ').

In ber Samminna ber übrig gebliebenen beute ichen Gedichte Rlemmina's nehmen fieben Buch er poetischer Balber beinabe bie Balfte des Bans Much Diefen Titel fur vermifchte Gedichte bes ein. bat Flemming nach feinem Dufter Dvik beliebe. Eben fo ift er in ber Abtheilung Diefer Balber Dem Beifpiele gefolgt, bas Opik aegeben batte. barin weicht er von biefem Beispiele ab, bag er in bem erften Buche, anftatt ber Lobgebichte in Opig'ens Manier, geiftliche Sachen jufammen ftellte. une ter benen bas Gebicht auf Die unschuldigen Leiden Jefu Chrifti, in Merandrinern gereimt. und ein wenia weitschweifig , einige schone Stellen bat "). Das zweite Buch enthalt eine lange Reibe non

t) Man tann taum eine Seite in Flemming's Gebichten aufschlagen, ohne auf solche Concetti zu stoßen, die bes sonders badurch unangenehm werden, daß sie den Aussbruck wirklich schöner Gedanken verderben, z. B. am Ende des Sonetts das überschrieben ist: An meinen Erloser:

Much bein Blut, Ofterlamm, bat meine Ebur ers

Die zu bem Berzen geht. Ich ftelfe mich auf bich, Du, mein hort! Du, mein Fels! Belebe, Les ben, mich!

Dein Tob hat meinen Tob, bu Tobes Tob, getobtet.

Doch fo arg, wie in biefer letten Zeile, macht es Biemming nur felten.

u) 3. B. der Anfang:

Un diefen oben Ort, dahin tein Thier auch tommt, Den Sonn und Mond nicht weiß,

#### 128 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamf.

von Glackwanschungen, auch in Opig'ens Masnier. Bieles an sich Unbedeutende in diesen Gelezgenheitsgedichten wird interessant durch die Umstände, unter denen sie entstanden sind; denn ein Theil der Merkwardigkeiten der beiden Gesandtschaftsreisen nach Moskau und Ispahan erscheint hier auf der Stelle nach dem Leben gemahlt. Mehrere dieser Glückwünschungen sind wahre Episteln an Freunsde, voll moralischer und religiöser Betrachtungen. Sie zeichnen sich von der Seite des Styls vorstheilhaft durch die conversationsmäßige Leichtigkeit aus, die zu dieser in geistreiche Prose übergehenden Dichtungsart gehört, und damals in der deutschen Litteratur noch den Reiz der Neuheit hatte "). Uns

Da nie tein Stern nicht glimmt, Da nichts als flüchtige Narcissen Gegend sind,

Da stets gebudet geht der matte Hyacinth, An diesen Killen Bach, da tein Spivanus springet, Da teine Nachtigall sich in die Luft erschwinget, Und fingt ihr liebes Lied; da stete Dammerung Mit Nebel ist vermengt, doch stille Luft genung, Komm, komm, Melpomene, mit deiner schwarzen

Befrange ihm bas Saupt mit frifdem Morthen: Laube! Bring Sarf und Saiten mit, und fete bich zu mir An ben Copressen: Stock, ber fur uns ftebet hier.

x) Hier ist der Ansang dieser Spistel.

Wuß ich den langen Tag gleich nichts nicht thun als klagen,
Und mich vom Morgen an bis auf den Abend schlagen
Wit der und jeder Angst, die mir auch manche Nacht
Durch Kummer, Furcht und Pein dem Tage gleich gemacht

ter andern Gedichten, die sich in dieses Buch voll Gludwunschungen verirrt haben, ist eine Elegie bes Dichters an sein Vaterland zu bemerken, weil sie in Zirkassen geschrieben ist. Im dritten Buche dieser poetischen Wälder sind Leichengedichte, sammtlich in Alexandrinern, zusammengeordnet. Im vierten folgen Hochzeitgedichte, bier und da nicht ohne poetischen Werth, an mehreren Stels sen desto geschmackloser und alltäglicher). Auch die Liebess

In machenber Begier; fo pfleget boch zuweilen Die Sorgen meiner Quaal der Schlaf zu übereilen, Wie seiten dies auch tommt, und tehrt mir meinen Schmerz

In ein gewoltes Spiel und lacherlichen Scherz; Als wie mirs heute ging. Du weißt nun, was ich traure.

Was, auf die Thranen auch ich oft bey dir betraure.' Du weißt es neben mir. Seut ift der vierte Tag, Da ich fur Leide nicht fur Leute gehen mag. Ich zwinge mich in mir, und kann mich doch nicht beugen.

Bie fehr ich wieder mich mich fuhre felbst zum Beugen. Es ist tein ander Rath. 3ch muß mich geben brein. Dan fragt nicht ob ich will, es muß vertragen fenn.

y) Um noch eine Probe bes Mifirathenen aus Flemming's Gebichten zu geben, biene bie folgenbe flache Stelle, bie recht poetisch seyn foll, aus einem biefer hochzeits gebichte.

Daibgottinne, Fraulein Braut, Der Raffandra mufte weichen, Belena nicht konnte gleichen, Bom noch iconers nicht geschaut, Zehnte ben ber Musen Schar, Bierte Charis biefer Jahr,

Andre Benus, fiehst bu nicht, Wie Cupido stetig winket,

#### 130 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamf.

Liebes, und Scherzgebichte, Die bas funfte Buch einnehmen, jum Theil nur Machahmungen frangolifcher und bollandifcher galanten Ginfalle, ftes hen tief unter ben übrigen, mehr aus bem Bergen gefloffenen Gedichten abnlichen Inhalts, Die Rleme ming nicht in Diefe Walder vervflangt har. analicher ift ein bingugefügtes Reues Buch, voll permifchter Gebichte, unter benen eine lange Gpis ftel an ben bolfteinischen, ber großen Gefandeichafe beigesellten Leibarat Grabmann, geschrieben an Mitras chan im Sabre 1638, eine summarische Beschreis bung ber Reife nach Rufland und Verfien enthalt. Angehangt ift noch ein Abfonberliches Buch. bas eigentlich nicht in die Sammlung gebort, aber von Rlemming felbft, aus Mufmertfamteit gegen feine Rreunde, an Diefer Stelle untergebracht ju fenn fcheint; benn es enthalt die Chrengedichte, Die an und auf Flemming von denen feiner Rreunde verfaßt find, die fich auch jutraueten, einen tuchtis aen Bers in Dpig'ens Stole ju Stande ju brin: Mit Diefen Reimereien verglichen, find auch Die ichlechteften ber Belegenheitsgedichte von Rlems ming geiftreich zu nennen. Aber wenn Dvik . ans ftatt biefe Afterpoefie ju befordern, ibr entgegen ges arbeitet batte, murden vermuthlich Flemming's Freuns De fo wenig, ale er felbft, bergleichen Arbeiten für verdienstlich und bes Aufbewahrens werth gehalten Wer Rlemming's poetisches Berbienft na: haben. ber tennen lernen mill, muß fich von diefen "Bale bern" ju ben übrigen Werfen bes Dichters menben.

Aber

Wie das Licht ber Kackeln blinket, Wie der linde Zephyr bricht? Welken, Tulpen, Rosmarten, Wirft fie auf den Tange Plat hin. Aber auch bie fieben und vierzig Epigramme ober, wie Rlemming fie genannt bat, Ueberfdrife ten, Die in Der Sammlung feiner Gedichte auf Die Balber folgen, find von geringem Werthe. Dag Rlemming gern vereinzelte Refferionen in Berfe brachte. bat er zwar auch durch feine lateinifchen Spigrame me bemiefen: aber meder aus ben beutschen . noch aus ben lateinischen, fpricht ein mabrhaft epigrams matifcher Beift. Dit Dpig'ens Epigrammen fims men Die von Rlemming barin überein, baf fie faft alle in bas Rach ber ernftbaften und fententios fen gehoren: benn mit fomifchem Bike hame Die Marur feinen Diefer beiden Dichter ausgestattet. Mber auch ju ber ernfthaften Gattung von Epigrammen hatte Rlemming noch meniger entschiedenes Talent. als Doik. Muf eine abnliche Urt, wie Diefer fens tentiofe Dichter mit bem Epigramme fich nicht gu behelfen mußte, weil ibm eine bidaftifche Umffande lichfeit Bedurfniß mar, mußte Rlemming, wenn ihm fein Dichten gelingen follte, fein Gefühl in iprifchen Formen aussprechen, Die eine gemille Musfahrlichfeit Bulaffen. Debrere feiner Epigramme find burchaus gemein; andre nur Dachahmungen ober Heberfekuns gen: faum ein Daar find geiftreich zu nennen.

Desto reicher an echter Poesse sind unter Flems ming's Werken die vier Bucher, die er Oden übers schrieben hat. Zu den Oden in der bestimmteren Bedeutung dieses Worts gehören sie nicht. Fast alle, die vorzüglicheren sammtlich, sind eigentliche Lieder. Nach diesen Liedern und nach den Sonetten, die auf sie folgen, muß man beurtheilen, zu wels cher Stufe unter den Inrischen Dichtern der Deuts schen Flemming sich erhoben haben wurde, wenn ihm

# 132 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

fein Beitalter mehr ju Sulfe gefommen mare. erfte Buch enthalt wieder geiftliche Gedichte. rer find wenige: benn Klemming untericheidet fich von den meiften beutichen Liederdichtern des fiebzehn: ten Sabrhunderes auch baburch vortheilhaft, bag er feine religiofen Gefühle lieber in andere Gedichte aufs nahm, Deren Inhalt nicht an Die firchlichen Glaubenslehren gefeffelt mar. Doch bat eines Diefer geifte lichen Lieder in den protestantischen Rirchengefange buchern lange Beit mit Recht eine Stelle unter ben beliebteften behanptet 2). Die brei folgenden Buder enthalten freilich wieder eine lange Reibe von Belegenheiteliedern, jur Condoleng bei Leichenbes gangniffen, und bei hochzeiten und andern Borfallen jum Gluckwuniche gefungen; aber uns ter den Sochzeitliedern find ichon mehrere voll ipris ichem Reuer und trefflichen Bedanten und Bildern; noch mehr erheben fich einige der übrigen Gluckwun: Schungslieder über Die Trivialitat ber gemeinen Belegenheitsgedichte. Es war innige Theilnahme an ben Freuden feiner Freunde, mas ben gefühlvollen Dichter zuweilen eben fo begeifterte, als batte ein mertwurdigeres Ereigniß feine Geele bewegt, folden iconen Stunden war feine Phantafie eben fo ergiebig an mablerifchen Befchreibungen, als an treffenden Reflerionen a). Gin froblicher Uebermuth

Bas die mude Seele fpeifet, Und ben laffen Leib ergott,

z) Dief ift bas treffliche Rirchenlieb, bas fich anfangt: In allen meinen Thaten laff' ich ben Dochften rathen.

a) 3. B. in den folgenden Strophen aus einem Fruhe lingsliede auf den Geburtstag eines Freundes:

3. 2. Anf. d. fieba. b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 133

rif ihn bann über bie Grenzen bes philosophischen Ernftes, aber nicht bes fittlichen Unftandes, bin b). Und

> Das zum bochften Guth uns weifet, Und in fanften Boblitand fest. 36, bu, ber, und alle wir Sind von bestentwegen bier.

Sekund laf bid von mir führen In ben feuchten Rofen . Thal, Daß wir febn die Flora gieren Ahrer langen Biefen Saal. Bie fie um bie Baume tangt, Und manch icones Blumlein pflangt!

3ft icon hier nichts aus Joumen, Und mas bertommt über Gee, En, fo find boch Mapenblumen, Reifter Ochmergel, bider Rice. Saben mir icon fremdes nicht, Doch an Luft brum nichts gebricht.

Der gefunde Thau fintt nieder, Das gezogne Rind ber Dacht, Der ber matten Rrauter Glieber Bieber fteif und faftig macht, Der bie melten Blumen trantt, Und in ihren Schoof fich fentt.

#### b) 3. B. in der munteren Stelle:

Weg, ihr Rlugen! 3d bin fluger. Liberey, gehab dich wohl! Dlato . bu bift ein Betrüger: 3d weiß, was ich wissen soll. Ich will in bas Grune gehen, Do die bidften Blumen fteben, Bo bes Jahrs Apell, ber Dan, Alles mablet mancherley.

Meine Luft ift bey ben Bachen, Um manch ftummes Bafferfind, Bo die tollen Frofche zechen,

## 134 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamf.

'n

Und leicht, wie die Gedanken, strömten seine Verse. Worzüglich aber zeigt sich Flemming's ganzer Beruf zur lyrischen Poesse in den Gesangen der Liebe, die das fünfte Buch dieser so genannten Oden eine nehmen. Zu einer Zeit, da fast jeder deutsche Diche ter, um vor sich selbst und dem Publicum als ein ehrbarer Mann und guter Christ zu bestehen, der schonen Schwärmerei der Liebe sich schämte, sang Flemming wie ein alter Minnesinger seine Leidenschaft und seine Zärtlichkeit mit ihren Freuden, Leiden und Thorheiten aus vollem Herzen. Die Biederkeit des deutschen Mannes giebt diesen lyrischen Herzenss ergießungen ein echtes Nationalgepräge '); und dies selbe

Und im steten Jauchzen sind; Wo die fregerischen Westen Buhlen mit den schwanken Acten, Und wehn einen hall darein, Wis es sollten Kusse font.

c) Eins biefer Lieber, bas fic auch burch metrifche Runft auszeichnet, fangt fo an:

Aurora schlummre noch an deines Liebsten Brust! Es ist der tiesen Nacht kein Worgen noch bewußt. Diana führt die Sternen Noch höher in die Luft, Will weiter von mir lernen, Was ich ihr vorgeruft.

Menn Stunden find nun gleich von Rachten burche gebracht;

Meun Stunden hab ich nun an Korilen gedacht, An Korilen, die schöne, Bon der ich bin so wett. Drum klinget mein Getone Nach nichts, denn Traurigkeit.

Nehmt Korilen in Acht, ihr Bachter aller Welt, Für ihren treuen Sinn, ben fie mir vorbehalt.

#### 3. 23. Anf. d. fiebz. b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 135

felbe Redlichkeit und Trene, die er fühlte, trante er feiner Geliebten zu d). Daß die italienische Poeste auch einigen Ginfluß auf diese Lieder Flemming's gehabt hat, läßt sich nicht bezweifeln; denn bei mehreren ist ausdrücklich angezeigt, daß sie aus dem Italienischen, zum Beispiele aus Guarini's treuem Schäfer, genommen sind. Aber an dem Ueberges wichte des sittlichen Interesse erkennt man doch in Flemming's Zärtlichkeit immer den Deutschen wies der e). Von den Italienern besonders hätte Flems ming

36 will nicht mube werben In ihrer festen Pflicht, Bis daß der Feind der Erben, Auch mir inein Urtheil fpricht.

d) 3. B. in ben folgenden Strophen:

Muß sie gleich sich ihund stellen, Als war' ich ihr unbekannt; Meint drum nicht, ihr Mitgesellen, Daß ihr Sinn sey umgewandt. Ihre Treu' in unserm handel, Die weiß gang von keinem Bandel.

Amor liebet solche Detzen, Die bes Mundes Meister senn, Die ben Trauren konnen scherzen Und erfreuet senn in Pein. Wer will haffren senn im Lieben, Der muß sich in Bergen üben.

Alfo wenig fie fich haffen, Und nicht felber fie fenn mag, Alfo wenig wird fie laffen Den, der fie zu fenn stets pflag. Eins das fich dem Andern giebet, Liebt es, wie sichs felber liebet.

e) 3ch tann mich nicht enthalten, noch den Unfang bes folgenden Liedes in diese Beispielsammlung aufzunehmen.

Eine

## 136 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

ming bei diefer Urt zu dichten noch fehr vieles lers nen können, was zur Feinheit des Ausdrucks und zur Eleganz des Styls gehört. Denn auf eine Menge angerst geschmackloser Stellen muß man sich auch gefaßt machen, wenn man aus diesen Liedern der Liebe das Schone herauslesen will.

Flemming's Sonette, beren gegen zwei hunbert sich erhalten haben, übertreffen nicht nur weit
die von Opiß; sie sind überhaupt, ungeachtet ihrer
mannigfaltigen Fehler, im Ganzen die besten deuts
schen Sonette aus dem siedzehnten Jahrhundert.
Der Alexandrinervers, den auch Flemming für diese
Dichtungsart beibehielt, schien ihr nun einmal seit
Weckherlin und Opiß in der deutschen Poesse, wie
in der franzosisschen und hollandischen, eigen bleiben
zu muffen. Doch sinden sich auch unter Flemming's
Sonetten einige wenige, nach italienischer Art, in
Reims

Eine hab ich mir ermahlet, Und die folls alleine fenn, Die mich frohlich macht und qualet, Doch mit einer fugen Pein. Ihrer Tugend reine Pracht Hat mir ihre Gunft gemacht.

Lobt Der seine von der Jugend, Jener seine von der Zier; Mich ergößet ihre Tugend, Die vor andern glangt an ihr, Wie des Monden voller Schein Unter tausend Sternelein.

So erfirect sich mein Begehren Weiter als auf Treue nicht. Ihre Wahrheit tann gewähren, Was mir ihre Gunft verspricht. Hab' ich sie, so hab ich mir Aller Schäße Schaß an Ihr.

## 3. 2. Anf. d. siebz. b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 137

Reimzeilen von funf Snibenfußen. Die geiftlis den, Die bas erfte Buch einnehmen, find feines: weges mufterhaft; aber voll ebeln Befühls in einer Fraftigen Sprache. Im zweiten Buche finden fich mieder eine Menge von Gludwunschungen in Die Form Des Sonetts gebracht: benn im Gluckwuns fchen mar Rlemming unerschöpflich. Aber auch uns ter biefen Belegenheitsgebichten find mehrere, Die fich burch Rraft ber Bedanten und Schwung bes Style auszeichnen. Ginige find fo correct, daß fie nur einer fleinen Rachbulfe bedurfen f). Debrere geboren auch zu ben Gelegenheitsgedichten ber beffes ren Claffe, Die aus wirklich begeifternden Gindrucken entsprungen find, und begwegen unter einer befone Des Dichters ganges bern Rubrit fteben follten.

f) Wenn mich nicht Alles trugt, ift ber echte Charafter bes Sonetts in bem folgenben nicht zu verkennen. Man richte nur über bas Beraltete in ber Sprache nicht nach unsern neueren Begriffen.

Die warme Krühlings. Luft macht.ihren himmel flar; Seht wie das guldne Licht der Sonnen heller blicket; Der Felder schwanger Schoß ist zur Geburt geschietet; Die grüne See geht auf; die Quelle springet gar Aus ihren Abern aus; der Blumen bunte Schaar Mahlt ihre Garten aus; die Kelsen siehn erquicket; Die Thaler ausgepußt; die Auen ausgeschmucket; Der Berge Zierrath glanzt, den Waldern wächst ihr Haar.

Seh' ich bies Alles an, so acht ich unvonnothen Daß auf dies hochzeitsest die emsigen Poeten So ernftlich seyn bemuht. Ihr, balbe Frau und Mann, Erfennt des Gluces Gunft. Luft, himmel, Sonne, Relder,

See, Quelle, Garten, Fels, Thal, Auen, Berge, Balber,

Die ftimmen auch igund ein fußes Brant: Lieb an.

#### 138 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamf.

Talent zur Iprischen Poesse zeigt sich aber in seinen Sonetten der Liebe, die mit den oben angesühre ten Liedern der Liebe einerlei Ton und Charafter haben. Schon ihre Anzahl (denn es sind ihrer acht und neunzig) beweiset, daß Flemming gern der schös nen Schwärmerei sich hingab, die der Stoff der meisten dieser Sonette ist. Was ihnen an petrarchisscher Zartheit und an Eleganz des Styls sehlt, wird wenigstens zum Theil ersest durch die Wärme und Wahrheit des Gefühls, das sich in ihnen aussspricht. Einige dürfte man fast petrarchisch nennen, wenn der Styl vollendet ware 5). Im Ausdrucke der Leiden der Liebe ist Flemming weniger glücklich, als in der Beschreibung ihrer schuldlosen Freuden 1).

#### g) 3. B. diefes:

Fleug, feuchter Zephyr, aus, fleug, wie nach beiner Floren
Du ist noch pflegst zu thun. Such meinen Aufenthalt, Ob er beh deinem ist, durch diesen Tannen = Wald.
Such! wie du deine hast, so hab ich sie vertoren.
Such sie, und sag' Ihr das in ihre leise Ohren:
Vort ist er, der dich wünscht, du göttliche Gestalt;
Vort ist er, der dich hofft. Erfreust du ihn nicht bald,
do hat er seinen Ort zum Grabe schon erschren.
Nimm sie, so bald sie will, in deinen Blumenschoof,
Daß teine trübe Lust auf meine Schönheit stoß',
Und halle sie in dich und laß es niemand wissen.
Hind halle sie in dich und laß es niemand wissen.
Dier wart' ich meine Post. Ich warte mit Begier,
Dich bald zu nehmen an mit tausend Göttern hier,

h) Das folgende Sonett von Flemming hat die naive lleberschrift: Er verwundert sich seiner Glückseligkeit.

Bie mir es gestern ging, und wie ich ward empfangen In meiner Freundin Ochoβ, weiß sie nur und nur ich. Das

Sie, meiner Augen Troft, mit hundert taufend Ruffen.

# 3. 2. Unf. d. fiebj. b. geg. d. Mitte d. achtj. 3. 139

Nicht selten versinken auch Gedanken und Bilder in den geschmacklosen Spielereien des Wißes, die das mals zum Modeton gehörten. Wer aber die ganze Sammlung zu sichten, an den vorzüglicheren dieser Sonette die Auswüchse wegzuschneiben, und die das durch eutstehenden tücken in Flemming's Geiste auszzusüllen verstände, würde einen trefsichen Beitrag zu einer Auswahl deutscher Sonette liesern können. Eines der gefälligsten und heitersten in der Samme lung zeichnet sich durch die kurzen Verse aus, die ihm den leichten Schwung eines eigentlichen Liedes geben ').

Nach

Das allerliebste Kind, das herzt und grußte mich. Sie hiebte feste mich, wie ich sie, hart umfangen. Auf meinem tag ihr Mund, auf ihren meine Wangen. Oft sagte fie mir auch, was nicht läst sagen sich, Darum du, Momus, nicht hast zu bekummern dich. Bey ihr ist noch mein Sinn, bey mir noch ihr Verslangen.

O wohl mir, ber ich weiß, was nur die Sotter wiffen, Die fich auch wie wir uns in reiner Reuschheit tuffen! O wohl mir, der ich weiß, was tein Verliebter weiß! Wird meiner Seelen Troft mich allzeit also laben, Mir allzeit also thun, so werd ich an ihr haben Ein weltlichs himmelreich, ein sterblichs Paradeis.

i) Diefes Sonett ift ber lange Zeit berühmt gewesene Erintspruch von Flemming:

Was ich schlafe, was ich wache, Was mir traumet fur und fur; Was mir Angst macht; was Begier; Was ich lasse; Was ich weine; was ich lache; Was ich nehm an Rost zu mir; Schreibe; lese; bente hier;

#### 140 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

Rach Rlemming ift unter ben vorzuglicheren Dichtern aus ber opigischen Schule zu nennen Un: breas Grophius k). Er war der Sohn eines protestantischen Geiftlichen zu Groß: Glogau in Schles fien, geboren im Jahre 1616. Dachdem er auf mebreren Gomnaffen bie erfte litterarifche Bilbung erhalten, ftudirte er die Rechte: fonnte aber mit als Ien feinen Renntniffen lange Zeit tein Glud in feis nem Baterlande machen, weil er, wie man ergablt, Durch freimuthige Meußerungen, Die er fich in Bers fen erlaubt, bas Miffallen ber Regierung fich juges jogen batte. Raft gebn Rabr brachte er auf Reifen Er fab Solland, Franfreich, England und Ita: žU. lien. 'Unter welchen burgerlichen Berhaltniffen es ibm gelungen, auf biefe Urt feine Weltkenneniß zu erweitern und mit auswärtigen Gelehrten Berbin: bungen anzuknupfen, scheint nicht mehr bekannt zu fenn. Auf seine poetischen Studien batte besonders fein Aufenthalt in Solland einen merklichen Ginfluß. Derfelbe Beinfins, ben Opis fo febr verehrte, mur: Diate auch ibn einer freundschaftlichen Mufmertfam: feit. Borghalich icheint ibn bas bollandifche The as ter intereffirt zu haben, bas fich bamals nach bem åltern

Die, und die, und diese Sache; Was ich nicht thu, was ich thu; Michts und alles, Reis und Ruh, Angst und Freuden; Lust und Schmerzen; Dieses alles, alles das, Thu ich hier ohn Unterlaß Auf Gesundheit meines Herzens.

k) Einige neuere Litteratoren schreiben den Nahmen Gryph. Die lateinische Endung scheint ihm aber angugehören wie so vielen andern deutschen Familiennahs men in us und aus, die fich seit der Zeit, da man fie latinistre, unverändert erhalten haben,

altern frantofifchen bilbete, zu einer Beit, als in Deutschland noch fein bramgeischer Dichter aufaes ftanden mar , ber fich uber Sans Gachs und Safob Uprer erhoben hatte. Dit ber itglienischen und englischen Litteratur Scheint Grophius weit menis ger Befanntichaft gemacht ju baben, als mit ber bollandifchen und frangofifchen, Die vermutblich aus benfelben Urfachen mehr nach feinem Gefchmacke mar, marum fich auch Opis von ihr angezogen fublte. Bon einem faiferlichen Pfalgarafen mar er, nach ber Sitte Des Zeitalters , fcon im Jahre 1637 jum Dichter gefront worden. Rur; bor bem 216: fcluffe bes weftphalifden Friedens, im Sabre 1647. erhielt er endlich, mit feiner Megierung ausgefobnt. ein angefebenes Umt, Das einen tuchtigen Geschafts: mann und Guriften verlangte, in feiner Baterftabt. Er wurde Landfondifus des Surftenthums Glogau. Daß feine Umtsgeschafte feinen poetifchen Urbeiten nicht binderlich murben, fiebt man aus ben Sabre achlen, Die mehreren feiner Gebichte, ober ben Bors reden und Zueignungsfchriften ju feinen Schanfpies len, beigefügt find. Gein Leben, bas fo lange Beit unftat gemefen mar, flog nun in feinem Berufstreife gleichformig fort. Die ftrenge Redlichfeit und Froms migfeit, Die aus fo vielen feiner Gedichte fpricht. laßt nicht bezweifeln , bag er auch einer ausgezeichs neten perfonlichen und von feinen poetifchen Bers bienften unabbangigen Uchtung genoffen bat. auch feine Gedichte fanden im Deutschen Dublicum vielen Beifall, ob man ibm gleich nicht die vers biente Stelle in ber Rachbarichaft von Dpik guges ftanden ju baben icheint. In die fruchtbringens De Gefellichaft murde er mit dem ftolgen Beis nahmen Der Unfterbliche aufgenommen. Bier Mus:

#### 142 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsame,

Ausgaben seiner poetischen Werke erlebte er. Aber in ber vollen Thatigkeit seines mannlichen Alters wurde er mitten in einer Versammlung der Lands stände vom Schlagslusse getrossen. Er starb im Jahre 1664, dem acht und und vierzigsten seines Lebens. Erst vier und dreißig Jahr nach seinem Tode ist auf die vierte Ausgabe seiner Gedichte noch eine fünste und letzte gefolgt, die sein Sohn Christian besorgt hat 1).

Unch die Poesie des Grophius tragt die Schuld ihres Jahrhunderts. Sie entfernt sich in allen ihren Neußerungen so weit von dem Wege des guten Geschmacks, daß man in den sammtlichen Werken dieses Dichters keine Seite ausschlagen kann, ohne auf etwas zu stoßen, das auch von der milbesten Kritik nicht geduldet werden darf. Dessen ungeach:

1) 36 habe biefe biographischen Rotigen auf Glauben aus den Werten neuerer Litteratoren genommen, da mir bie Quelle, auf die fie hinweisen, Leubscheri Schodiasma de claris Gryphiis, nicht befannt geworden ift. Heber die Ausgaben der Berte Diefes Dichters muß man die Motigen bei Rod, Jordens und andern Litteratoren nachsehen. Die mir befanntefte Ausgabe ist die lette: Andreae Gryphii um ein merfliches vermehrte teutiche Gebichte (herausgegeben, laut ber Borrebe, von Chriftian Gruphius) Breflau und Leipzig, 1698, in 2 Ubtheilungen, wovon die erffe beinahe 1000 Seiten ftart. Das Eremplar, beffen ich mich bediene, hat dem Gottschedianer Eriller, bem Berausgeber ber gottschedifirten Berte Opig'ens, ges Bei einer Stelle ber Borrebe, mo Chriftian Grophius über ben Berfall ber beutichen Doefie flagt. Die boch fcon bamale ben Sipfel ber Dolltommens heit erreicht habe, hat Triller die mertwürdigen Worte beigefdrieben: Vaticinium de Klopftock, Bodmer, et aliis nugatoribus fanaticis hodiernis!

tet ift Grophius mit allen feinen ungeheuern Gebe Iern in einem weit hohern Grade Dichter, als Doik. Chm batte Die Datur Die fubne und reiche Phone taffe verlieben, Die Dois burch Berftand und Runft Des Styls ju erfegen fuchte. Bum bramatifchen Dichten hatte Grophius nicht nur allein unter allen beutichen Dichtern Des fiebzehnten Sabrbunderts bis auf tobenftein ein entichiedenes Talent: er bat auch in Diefem Theile ber beutichen Litteratur eine folche Beranderung bervorgebracht, baß man ihn ohne Bes benten ben Bater ber neueren bramgtifden Doefie ber Deutschen nennen fann. Und boch fonnte er feine Epoche machen, weil es ibm, bei als lem Talent, an Gelbitftandigfeit bes Gefchmacks und an Freibeit Des Beiftes fehlte. Go erfindungsreich er mar, manbelte er boch fast immer in fremben Rufftapfen. Dit ungemeiner Gefdicflichfeit ergriff er Die Kormen ber Runft, ohne fonderlich in ihr Wefen einzudringen. Geinen Stol bilbete er im Allgemeinen nach Dpig. Dief fonnte ibm um fo leichter gelingen, ba er auch einen Theil feiner Does fie aus benfelben frangofifchen und hollandifchen Quels len Schopfte, auf welche Dpis feine Zeitgenoffen bine gemiefen batte. Go ereignete fich benn febr nature lich , bag Grophius jum Mufter feiner bramatifchen Erfindungen befonders bas bollandifche Theater mablte, und Die bewunderten Werte Des Jooft van Bondel, die er in Solland batte aufführen feben, ber Dachahmung wurdiger fand, als die Werte Chatefpear's, Die er boch mabrend feines Mufenthalte in England auch naber fennen gu lers nen Gelegenheit finden fonnte.

Aber um das Berhaltniß diefes Dichters jur opisifchen Schule und zugleich den Beift feiner Does

## 144 VI. Gefch. d. beutsch. Poefie u. Beredsamt.

fle überhaupt genquer zu erfennen , muß man zuerft feine Inrifchen und Didaftifchen Gedichte und feine Epigramme por Mugen baben. Es find ihrer eine beträchtliche Menge: Die meiften geifts lich en Inbalte, voll marmer und mannlicher Res ligiofitat, und reich an ienen allgemeinen Betrache tungen über bas menschliche Leben . ohne welche auch Die tragifche Doeffe ibr Biel nicht erreichen fann: aber als einen Dichter, ber tiefer, als ber gemobne liche Menschenbeobachter, in die Regungen Des Bers gens blickte, geigt fich Brophins nirgends. Seine moralischen und religiosen Reflerionen mischen Gro: fes und Rleines, Unziehendes und Buruckftogendes, Edles und Miedriges, in unerfreulicher Busammens Stellung burch einander: immer mit einer ungemeinen Leichtigkeit der Sprache und des Stole, Die aber nicht felten in pathetische Beschmakiafeit übergebt. Diefen Charafter zeigen ichon Die Rirchhofsge: Danten, Die an Die Spife Diefer Bedichte von Grophius gestellt find, und auch einige Ueberfegungen lateinischer Oden von Balde enthalten m). folgen

m) hier ift eine Stelle aus ben Kirchhofsgebanten. An Wortern wie Badeln für Banten wird fich niemand fiogen, wer die altere deutsche Sprache tennt, also die neueren Unterscheidungen des Edeln und Unsedeln im Gebrauche der Worter nicht unrichtig anwens det. Desto mehr ist gegen den undsthetischen Geift dieser Empfindungsgemählbe zu erinnern.

Wie wird mir? Badelt nicht ber Grund, Auf bem ich fieb'? Rauscht ihr, o Linden? Wie? Reifit die Erd auf ihren Schlund, Und läßt die Burzeln fich entbinden? Hot ich das Raffein durrer Bein? Sor ich ein heischer menschild Brausen?

folgen Begrabnifgebichte in bemfelben Beift und Stole, unter ihnen ein Dagr ziemlich triviale. Die boch nach pindarischer Urt in Strophen, Untis ftrophen, und Epoden, oder, wie Grophius Die aries chischen Runftworter überfett, in Gate, Gegens fabe, und Abgefange, eingetheilt find. Den Sochzeitsgedichten, Die fich an Diefe Begrabniggedichte anschließen, fehlt es nicht an Phantafie und Wig, aber befto mehr an ben feineren Rugen. Die folchen Gelegenheitsgedichten ein bleibendes Ins tereffe geben tonnen. Unter ben Bermifchten Ges Dichten, die auf die Sochzeitsgedichte folgen, find einige Didaktische Sathren ober Strafges Dichte, wie fie überschrieben find, in der Manier Juvenal's, berbe, und in Alexandrinern gereimt-Bier Bucher Inrifder Gedichte mit ber Ueberfdrift Dben find fast alle geiftlichen Inbalts; voll guter Moral

Sor ich ber Suben hohles Saufen? Balgt ihr euch ab, ihr foweren Stein?

Ich feh und ftarr. Ein taltes Eis Befroftet Abern, herz und Lungen. Won beiden Schidfen rinnet Schweiß; Wein Leib wird auf den Plat gezwungen: Das ganze Keld ist eine Gruft, Und alle Sarge stehn entdecket. Was vor Staub, Ziegel, Kalf, verstecket, Umgiebt die allgemeine Luft.

O lettes, boch nicht festes haus! O Burg, barinn wir uns verfriechen, So bald des Lebens Zeiger aus, Und dieser Wangen Ros' erblichen! Pallast, ben einig uns die Welt Auf immer zu besitzen bauet; Die oft boch, was sie uns vertrauet, Erbricht und in dem Grab' anfällt,

#### 146 VI. Gesch. d. deutsch. Poesse u. Beredsamt.

Moral und frommer Empfindung, aber ohne irs gend hervorstechende Buge. Ihnen abnlich find bie folgenden, die man unter ben Titeln Rirchenlies ber und Beiftliche Lieder besonders ausammens gestellt findet. Runf Bucher Sonette von Grne phius baben wieber' fast fein anderes Thema, als Tugend und Frommigleit nach chriftlichen Begriffen mit einer gewissen Lebensphilosophie, Die immer an ben Tod und die Emigfeit erinnert. Den Dechas: nismus diefer Dichtungsart batte Grophius gang in feiner Gemalt. Mehrere feiner Sonette murben beinabe mufterhaft zu nennen fenn, wenn fie nicht in Alexandrinern gereimt maren, und wenn fie fich burch Meubeit ber Gedanken eben fo vortbeilhaft auszeichneten, wie burch Wahrheit und Bergliche feit n). Mit melder moralifden Besonnenbeit Grns phius

n) hier ift eine biefer Sonette, jur Bergleichung mit benen ber übrigen beutschen Dichter aus biefer Periobe.

Es ift Alles eitel.

Du fiehst, wohin bu siehst, nur Sitelfeit auf Erben. Bas bieser heute baut, reist jener morgen ein. Bo jepund Stabte stehn, wird eine Wiese seyn, Auf der ein Schafers = Rind wird spielen mit den Heerden.

Was jegund prachtig blutt, soll bald zertreten werden. Was jegt so pocht und trogt, ist morgen Usch und Bein.

Michts ift, das ewig fev; tein Erz, tein Marmorftein. Jest lacht das Glud uns an, balb donnern die Bes ichwerden.

Der hohen Thaten Ruhm muß wie ein Traum vergehn. Soll denn das Spiel der Zeit, der leichte Mensch, bestehn?

Ach! was ift alles dies, was wir vor köftlich achten,

phius von einem Jahre seines Lebens zum andern fortschritt, zeigen besonders die vielen Sonette, in benen er an Neujahrstagen, oder zur moralischen Feier seines Geburtstages, mit sich selbst philosophirt. Man muß den Mann personlich achten, der auf diese Urt ein reines Gefühl der Bestimmung des Menschen in seinem Herzen zu befestigen nicht mude wurde. Uber von der ästhetischen Kraft, mit der die Sonette Flemming's das Gemuth ergreisen, ist bei Grophius wenig zu finden. Nur in der Kunst des Styls hat er es, als Sonettendichter, ungerfahr eben so weit gebracht, wie Flemming.

Aber als Epigrammatist ragt Gryphins über Flemming, wie über Opis, hervor. In den drei Buchern seiner Epigramme oder Beisschriften, wie er selbst das griechische Wort verzbeutscht, ist freilich auch des Gemeinen und Schlechsten mehr, als des Vorzüglichen; aber nächst togau, von dem bald weiter die Rede senn wird, nimmt Gryphius unter den deutschen Epigrammatisten des siedzehnten Jahrhunderts den ersten Platz ein. Das religiose und sententiose Epigramm gelang diesem Dichter weniger, als das komische, aber zur weisen doch so, das Gedanke und Styl wenig zu wünschen übrig lassen.). Seine komischen Epigrams

me

Als ichlechte Dichtigkeit, als Schatten, Staub und Wind; Als eine Wiesen: Blum, die man nicht wieder find't! Noch will was ewig ift tein einig Mensch betrachten.

o) 3. 3. biefes:

Mein find die Jahre nicht, die mir die Zeit genome men; Mein find die Jahre nicht, die etwa mochten toms men.

Der

#### 148 VI. Gefch. b. beutsch. Poefie u. Beredsamf.

me geboren nicht zu ben feinsten; aber treffenbere und fraftigere bat die deutsche Litteratur dieses Beite alters nicht aufzuweisen P).

Menn

Der Augenblick ift mein; und nehm' ich ben in Acht, So ist Der mein, ber Jahr und Ewigkeit gemacht.

#### p) Die folgenden mogen gur Probe bienen :

Un Obollis.

Dein Mann ber glaubt, wie bu; bu glaubeft, wie bein Mann; Wie glaubig ist, wer ihm und bir noch glauben tann! Anf Balbinus.

Wie seitsam ist's! Balbinus ist ein Dieb, Und sein Weib hat stets fremde Manner lieb. Er nimmt von Allen, was er immer kann, Und diese beut sich Allen selbet an. Was duptt euch wohl, das hieraus sen zu schließen? Sie will sein Nehmen durch ihr Geben buffen.

#### Un Phyllis.

Biel warten Phyllis auf; doch Reinem unter Allen Sefallt fie, weil fie nur zu Bielen hat gefallen.

Un bie alte Caja.

Man lacht nicht, daß ihr alt; man lacht, glaubt mir, allein, Daß ihr, die doch so alt, durchaus nicht alt wollt fevn-

An biefelbe.

Ich fage, baß ihr alt; ihr fagt, daß ich euch fcmithe. Slaubt ihr, daß ich, wie ihr, durch Brillen, Caja, fehe?

An biefelbe.

Fahrt wohl! Ich will von euch auf ewig ganz aufs
hören. Hier gilt kein Scherzen mehr. Das Alter muß man
ehren.

Menn nun gleich bas Epigramm fo menig, als Die Iprifche und bibaftifche Doeffe, fur einen Dro: bierftein bes bramgtifchen Talents gelten fann . loft fich doch ichon nach biefen Gedichten bes Grophius erwarten , baß es feinen bramatifchen Arbeiten nicht an Rraft und Leichtigleit bes Stols fehlen fonne. und bag in feinen Trauerfpielen eine bestimmte moralifche Tenbeng mit einer gemiffen Alltaglichfeit pormalten merbe. Deffen ungegehtet ift ein mabre baft poetifcher Beift, ber nur einer befferen Leitung bedurfte, in ben bramatifchen Werfen biefes Diche tere nicht zu verfennen. Aber feine reiche und fuhne Phantaffe fand bei bem bollandifchen Theater, nach welchem fie fich richtete, gerabe am wenigften Dasjenige, was ihr hatte zu Sulfe tommen muffen, wenn die bramatifchen Geftalten, Die fie erfchuf, mehr als robe Umriffe bleiben, und von jener innis gen und tieferen tebendigfeit, Die bas Gemuth er: greift und binreift, in iconer Saltung durchdruns gen werden follten. Much wie ein Dichter, ber auf fein eigenes Benie nicht mit Sicherheit rechnen fann. por bem Gemeinen fich ju buten bat, bas an bie Stelle des Poetifchen fich eindrangen will, tonnte Grovbius nicht von ben Sollandern lernen 4).

Wenn

q) So muß ich wenigstens nach meiner, freilich sehr uns vollkommenen, Kenntniß der hollandischen Sprache und Litteratur urtheilen. In den dramatischen Gedichten des berühmten Joost van Vondel, die ich zur Verzugleichung mit denen des Gryphius vor mir habe, finde ich weit mehr Cultur, als bei Gryphius, aber eben so wenig Feinheit und Individualität der Charakters zeichnung; eben so wenig Talent, die versteckteren, nicht auch dem gemeinsten Beobachter in das Auge

#### 150 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamf.

Wenn man bie bramatifchen Gebichte bes Grne phius nicht unbillig beurtbeilen will . muß man nicht pergeffen, daß fie die erften ibrer Art in ber beutiden Litteratur find. Weber Die alteren Theaterftucke ber Deutschen aus bem funfzehnten und fechzehnten Nahrhundert, noch die fteifen Ueberfekuns gen und Umbildungen einiger antifen Trauerfpiele. unter andern Diejenigen, Die fich unter Dvik'ens Berfen finden, baben Der Phantafie bes Grophius die Babn vorgezeichnet. Die geiftlichen Schauspiele in beutscher Sprache von Rlai ober. Claius, bef: fen unten weiter gedacht werben foll, und eine tras gifche Dibo von einem ungenannten Berfaffer, mas ren fury vorber befannt, aber nicht berühmt gewor-Den, und ohne merklichen Ginfluß auf Die Forts fcbritte ber beutschen Litteratur geblieben, weil fie weber im alteren, noch im neueren Gefchmacke ben Ton trafen, ben bas Beitalter boren wollte. Batte Gropbius in Deutschland folche Borganger gehabt, wie Shakespear und Corneille, jeder in feinem Baterlande, fanden, murbe er, wenn gleich auch bann fein beutscher Chatespear, ober Corneille, boch ein porzualicherer bramgtifcher Dichter geworden fenn. Er empfand gang richtig, baß ber romantifche Bes ichmack mit bem antiten verschmolzen werben muffe, menn das beutsche Schausviel fich über die Robbeit ber vorigen Jahrhunderte erheben, und jugleich fur Das größere Dublicum genießbar bleiben follte. Darum band er fich gar nicht anastlich an die Regel

springenden Regungen bes menschlichen Derzens mahrs zunehmen und in bramatischer Lebendigkeit darzusiellen. Wie bei Grophius, ift auch bei Bondel, viel muftige und triviale Naturlichkeit, und viel langweilige Declasmation.

Regel der antiken Tragodie und Komodie. Rur im Ganzen folgte er diefer Regel. Wo er von ihr abs wich, überließ er sich seinem Gefühle, das ihn immer zum Nomantischen leitete. Aber dieses Gefühl war wenig geläutert; und die antike Regel deutete Grophius nach den Grundfäßen, die man auf dem hollandischen Theater angenommen hatte.

Unter ben breigebn Theaterftucken, Die Gry: phins binterlaffen bat, find fieben Tranerfpiele, von benen aber nur funf ibm felbft angeboren; benn eines ift aus dem Sollandischen bes Bondel, und eines aus bem Lateinischen bes frangofischen Jefuis ten Caufin ober Caufinus überfest. Hebereinftims mend mit ben Grundfagen, nach benen Bonbel fur bas bollandifche Theater arbeitete, find die Trauer: fpiele Des Grophius fammelich in Mlexandrinern ges reimt, aber auch mit einem Chor verfeben, bet ein Reigen beift (wie bei ben Sollandern Rey), und in Iprifchen Berfen fpricht. Mit ben fo ges nannten ariftotelifchen Ginbeiten bat fich Gropbius gerade fo, wie Bondel, abgefunden. Die Ginbeit bes Plages ober ber Scene bat er, als gar ju bes fchrantend, nicht angenommen, bafur aber befto ftrenger auf Die fo genannte Ginbeit Der Beit gehal: ten, vermuthlich um ber fcheinbaren Raturlichfeit willen. Bei jedem feiner Tranerspiele ift, wie bei ben bollandifchen von Bonbel, Die Dauer Der Sand: lung genau bezeichnet, bamit man nicht glaube, baß fie viel über gwolf Stunden betrage. Die funf Mcte, in welche jebes Stud regelmaßig abgetheilt ift, beifen Ubbanblungen; Die Scenen; Gin: gånge. Gebr portbeilhaft unterscheiden fich Die Trauerfpiele Des Grophius von benen bes Bonbel \$ 4 durch

#### 152 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamk.

Durch einen weit großeren Reichthum an innerer und außerer Bandlung. Bu jedem ift ber Dlan mit fühner Phantafie entworfen: und in der Musführung ift fo viel Manniafaltigleit, als bas angenommene Befek der Beit irgend julaffen mollte. Die Grens Ben der gemeinen Naturlichkeit übersprang Gropbius ohne Bebenten. Das Wunderbare fogar ichien ihm zur vollenderen Wirkung des Trauerspiels fo viel beitutragen, baf er feine Beranloffung unbenuft lafit. Beifter ericbeinen, ober Engel und andre übermenschliche Wefen auftreten zu laffen. . Wondel fommen die Beiftererscheinungen nur que weilen vor. Gin Sauptfehler ber Trauerfpiele bes Gropbius grundet fich auf falfche Begriffe von tras gischer Rraft und Große. Um recht tragisch au Dichten, glaubte er, bas Rurchtbare und Erschute ternde bis jum Burucfftogenden, Emporenden und Braflichen treiben, bei Gelegenheit auch ben Bens fer unter den mithandelnden und mitrebenden Dersonen eine Rolle einraumen, und ben Stoff Durchgangig fo behandeln zu muffen, daß eine derbe moralische und erbauliche Ruganwendung bervors leuchte. Defimegen thun Die meiften feiner tragis fchen Scenen auf einen gebildeteren Befchmack eine wibrige Wirkung. Gewohnlich find Die Situatio: nen gang gut angelegt; ber Musfubrung feblt nicht an intereffanten Vartien: ber Dialog ift gue weilen vortrefflich. Aber bie Charaftere find burche aus roh; und langweilige, ober bombaftifche Declas mation, ober verfunftelte, burch ungeschickte Dach: ahmung bes tragischen Stols ber Griechen entstans Dene Wendungen Des Dialogs ftoren faft überall bie poetische Saltung. Den tragischen Chor lagt Grne phins gewöhnlich nach griechtscher Urt über Den Lauf

tauf ber menichlichen Dinge rafonniren; aber felten haben die Betrachtungen, Die Diefer Chor bei ibm anftellt, ein Intereffe ber Reubeit.

Der Stoff bes Leo Urmenius, ber an ber Spike Diefer Trauerfpiele fteht, und von einigen Rritifern für bas vorzuglichfte tragifche Product Des Grophius erflart wird . ift aus ber bniantinifchen Geschichte genommen, Die, befanntlich, an widris gen und bas morglifche Gefühl emporenden Bege: benbeiten reich , an großen und augiebenben Greige niffen febr arm ift. Der Beld bes Studs ift ein gemiffer Michael Balbus, oberfter Relbbauptmann bes Raifers, ein tapferer Golbat, übrigens ein gro: ber, undantbarer, aufrubrerifcher, gemeiner Denfch, Der eine Berichmorung gegen ben Raifer ftiftet, um fich felbft auf ben Thron ju fchwingen. Der Rais fer, ein eben fo gemeiner Theaterbeld, ohne irgend einen intereffanten Charaftering, fucht ben Rebellen anfangs noch durch Gute ju beffern. Da Diefes Mittel fehl fchlagt, lagt er ibn in gefangliche Ber: mabrung bringen, balt mit feinen Ratben Bericht aber ibn , und verurteilt ibn , lebendig verbrannt ju werden. Der Chor ober Reigen, in Diefer Scene beftebend aus Soffeuten, ftellt Betrachtungen an über Die Gitelfeit ber menschlichen Dinge. 2fuf bringens bes Bitten ber Kaiferin wird die Sinrichtung aufe gefchoben. Der Raifer lagt Dufit fommen, fich ju erbeitern, und ichlaft ein. Da ericheint ibm ein marnender Beift, jugleich mit einem Befpenfte in ber Geftalt Des rebellifchen Dichael. Die Ber: Schwornen im Gefängniffe finnen auf neue Mittel jur Musführung ihres Borhabens. Gin Bauberer, Der einen bollifchen Beift ericheinen lagt, fommt ib: R 5 nen

#### 354 VI. Gefch. d. beutsch. Poesie u. Beredfamt.

nen ju Hulfe. Und so ruckt die Handlung noch durch eine Reihe ähnlicher Scenen fort, bis der Kaisfer zulet wirklich von den Verschwornen ermordet, und der Rebell Michael Balbus zum Kaiser auss gerusen wird. Das Fehlerhafte dieser Composition, das besonders in der Katastrophe widrig hervortritt, wird auch nicht durch einen einzigen Charakter ges mildert, für den man sich interessiren könnte. Erz müdende Declamation, breite Tiraden, verkünstelte dialogische Wendungen, kommen in Menge vor 1).

r) Mit einer pruntenben Rebe, bie Dichael Balbus an feine Mitverschwornen balt, fangt bas Stud an.

#### Midael.

Das Blut, bas ihr umsonst für Thron und Kron gewagt, Die Wunden, die ihr schier auf allen Gliedern tragt,

Die Wunden, die ihr schier auf allen Gliedern tragt, Der unbelohnte Dienst, das sorgenvolle Leben, Das ihr müßt Tag für Tag in die Rappuse geben, Des Fürsten grimmer Sinn, die Zwietracht in dem Staat,

Die Zanksucht in der Kirch, und Untreu' in dem Nath, Die Unruh' auf der Burg, o Blumen aller Helden, Bestreiten meine Seel, und zwingen mich zu melben, Was nicht zu schweigen ist. Wer sind wir? Sind wir die.

Dor ben ber Barbar oft voll Zittern auf die Anie Gefunten? vor ben fich so hart ale ber entsetet, Der wenn er fleucht viel mehr, ale wenn er fieht, verletet?

Ber find wir? Sind wir bie, bie oft in Staub und

Boll Blut, voll Muth und Seift, gepocht ben grims men Lod?

Die mit der Feinde Fleisch das große Land bedecket, Und Sidas umgekehrt, und in den Brand gestecket, Was uns die Wassen bot? Und schlafen jehund ein, Dun jeder über uns schier will Tyranne sepn?

## 3. 23. Anf. b. fiebz. b. geg. b. Mitte b. achtj. 3. 155

Dessen ungeachtet hat dieses mißrathene Trauerspiel nicht nur mehrere ichone Stellen; es blicken auch aus dem barbarischen Ganzen ein Gefühl für tragis sche Größe und ein Talent hervor, das viel mehr wurde haben leisten können, wenn es sich nach ans dern Mustern gebildet hatte. Dieß zeigt sich bes sonders in den Geisterscenen "). Auch der Chor nahert

Als Probe bes vertunftelten Dialogs mag ber lachers liche Anfang ber Scene dienen, wo der Kalfer mit feiner Semablin Theodofia jusammentommt.

Theo. Wein Licht! Leo. Mein Troft! Theo. Mein Fürst! Leo. Mein Engel! Theo. Meine Sonn!

Leo. Wein Leben! Theo. Weine Luft! Leo. Wein Aufenthalt und Wonn!

Wie fo betrübt, mein Berg? Theo. Bas hat mein Rurft befchloffen?

Ach leiber! ift nunmehr nicht Blute genug vergoffen? Leo. Richt Blute genug, wenn man nach unferm Blute tracht?

Theo. Durch Blut mird unfer Thron befleckt und glatt gemacht.

Leo. Go tragt ein Frember Scheu benfelben zu bee fteigen.

Theo. So muß er endlich fich auf naffem Grunde nelaev.

Leo. Die Maffe trucknet man mit Flamm' und Alfche aus.

Theo. Die leichtlich unfer haus verkehrt in Staus und Graus.

Les. Dies Saus wird ftehn, bafern bes haufes Beine be fallen.

s) 3. B. in der folgenden, ba ein Geift dem eingeschlums merten Raifer auf dem Theater erscheint, mahrend uns ter einer Trauermusit Lichter aus dem Boden steigen.

Auf, Raifer, auf! und mache, Wofern bu machen kannst! Doch nein! bein End ist bar! Kein

## 158 VI. Gesch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamt.

Dialogs in einigen Stellen ift musterhaft \*). Balb varauf erscheint der perfische Schach Abbas selbst vor seiner

> Cath. Bon mannen, Salome, mit biefen Rofens 3meigen? Salo: 3ch irrte burd ben Sof, als ihre Majeftdt Aufopfert unferm Gott ihr feutiges Gebet. Da fand ich ohngefahr die neuen Commers , Reichen. Cath. O Blumen, welchen wir in Bahrheit an veraleichen! Die ichleuft ben Knopf taum auf; Die fteht in voller Dract. Die wirft bie welfe Beverlt mit frifdem Thau. Tract Der bleichen Blatter bin. Die eblen Rofen leben Go turge Beit, und find mit Dornen noch umgeben. Alebald die Sonn entsteht, schmackt fie ber Barten Belt. Und wird in nichts vertehrt, fobald die Sonne fallt. Go taffen wir den Tag, beneht mit eignen Thranen, Und fdwinden, wenn wir und erft recht zu leben fehnen.

x) 3. 8. in berfelben Scene.

Salome. Glaubt ihre Majesiat, was Tamaras gen schrieben?

Cath. Wenn? wie? Durch wen? an uns? Sal. Was sollt ihn mehr belieben, Alls seiner Mutter Heil? Eath. O Himmel, kanns geschehen!

Salo. Will ihre Majesiat Gesandten von ihm sehn?

Cath. Gesandten? Salo. Die ich vor, ben noch nicht hellem Morgen In ein beschlossnen Ort auf diese Gurg verborgen.

Cath. Wie hast du sie erkennt? wie kamen sie zu die?

Salo. Ich offnete des Nachts die hinter Gartens Lhür.

Dun bin ich unterweift, warum fie ausgeschicket.

Cath.

feiner Gefangenen, um ibr feine Liebe zu befennen. Bon Diefem Muftritte an bewegt fich Die Sandlung mit vielem inneren Intereffe um die Leidenschaft bes verliebten Schach: Die Standhaftigfeit ber Ronigin, Die alle feine Untrage guruck meifet: Die Bermittes lung ber mostowitischen Gefandten am perfifchen Sofe, Die alles versuchen, Die Ronigin zu retten. Die Rolle Des Chors ift an einigen Stellen ben Sunafrauen, Die mit ber Konigin in Die Gefans genschaft geratben find, an andern ben Geiftern ber von dem Schach Abbas ermordeten Rurften quaes Endlich nachdem ber Schach fogar bie theilt. Rrone umfonft ber Gefangenen angetragen, Die um feinen Dreis bem Chriftenthume entfagen und fein Unerbieten annehmen will, gerath er in Buth. Er befiehlt, Die Unglucfliche mit glubenben 3ans gen ju gerfleifchen und bann lebendig gu verbrennen: und Diefe grafliche Strafe mird volls Jogen. Gropbius, nicht gufrieden bamit, Lefer und Borer burch eine Befchreibung ber entfeslichen To: besart ju martern, bringt einen Theil Der cannibas lifchen Scenen wirklich auf bas Theater. Schon halb gerfleischt muß die Belbin noch ein Dal, ebe fie unter unfäglichen Qualen auf bem Scheiterbaus fen den Geift aufgiebt, fich felbft dem Dublicum jeigen, um fich im Borgefühle ber Rreuben bes Simmels als Mufter Des chriftlichen Beroismus Darzuftellen. Weber Die allegorischen Perfonen, Die Tugenden, Der Tob, und Die Liebe, Die als Chor Die

Cath. Sind fie benn nicht entbedt? Salo. Sie leben unerkannt Bey biefem, ben ber Czar ber Reuffen abgefandt. Cath. O unverhofter Fall! O fremder Lauf ber Dinge!

#### 160 VI. Gesch. d. deutsch. Poesse u. Beredsamt.

die Martyrin troften, noch die unnuge Reue, die ber Schach nach der That empfindet, fohnen bas burch diefe emporenden Auftritte beleidigte Mitges fühl aus.

Bang romantisch ift bas Trauerspiel Carbes nio und Celinde, nach einer feltfamen Bunbers geschichte, Die Gropbius in Stalien batte erzählen boren. Gin junger Mann, bem feine Beliebte untreu geworden, weil man fie uber feine mahren Absichten getäufcht, und fie dadurch bewogen batte, einem Un: bern ibre Sand ju geben, finnt auf Mittel, fich ibr bennoch wieder zu nabern, und, wenn es nicht anders fenn fann, ben ibm verhaften Gemabl feiner Bes liebten aus bem Wege zu raumen. Er verwickelt fich barüber in eine Bekanntichaft mit einem andern juns gen Frauenzimmer, Die fur ibn eine eben fo beftige Leibenschaft faßt, wie er fur Die verlorne Beliebte, Die indeffen ichon ein Mufter ber Treue gegen ihren Gemahl geworben ift. Gine ruchlofe Zauberin übers nimmt bie Befchleunigung ber Entwickelung. bie Situationen werben immer verwickelter, bis gus lett, im enticheidenden Augenblicke, burch abenteuers liche Beiftererscheinungen der Anoten gang anders gelofet wird, als man erwartete. Gine furchtbare Gewiffenserschutterung bringt Die Berliebten auf gang andere Gebanken. Gie entfagen allen weltlichen tuften, und weihen fich ber Bufe und ber überirs bischen Liebe. Go arm biefes Stud an tragischem Pathos ift, fo intereffant find die Situationen ans Reine Scene ift ohne bramatifches leben. Die Rolle bes Chors wird jum Theil von ber bos lognesischen Jugend, jum Theil phantaftisch von allegorifden Derfonen, Dem Jahre und ben Jahres zeiten,

geiten, gespielt. Ware die Entwickelung von ander rer Urt, und die Ausführung der gut angelegten Scenen nicht überhaupt voll ungahlicher Fehler gegen die Gesehe des guten Geschmacks, so wurde man bem wahrhaft romantischen Compositionstalente, das Grophius in diesem Trauerspiele gezeigt hat, leich: ter Gerechtigkeit widerfahren lassen.

Much bie übrigen Trauerfpiele Diefes Dichters haben eine bestimmte moralifche Tendeng, Die fich bald mehr, bald weniger, in langweiligen Tiraben und verbrauchten Refferionen ergießt, und Die Birs fungen bes poetischen Beiftes, ber aus mehreren Bus gen fpricht, im Gangen und Gingelnen nieberichlagt. In Dem Carolus Stuardus ober Ermordete Majeftat foll bas Berbrechen bes Renigsmorbes in feiner gangen Entfeslichfeit anschaulich gemacht werden. Daber ericheine ber Ronig Carl I. von England, beffen befannter Tod bier bramatifirt ift, als ein eremplarifcher Dartorer; Die Partet, Die ihn auf bas Blutgeruft führte, wird als eine Rotte von Beuchlern und Befewichtern gebrandmarft. Cromwell felbit fpielt nur eine gemeine Rolle. Das mit bem moralifchen Effecte nichts mangele, erblickt einer ber milbeften unter ben Rebellen fogar in einer Biffon, wie er und die meiften feiner Ditgenoffen Die verbiente Strafe empfangen werden. Bur Bere ftarfung Diefer Bifion muß fich ibr Inhale gugleich fichtbar im Sintergrunde des Theaters offenbaren, mo ber Gine gebenft, ber Unbere geviertheilt mird. und Carl II. triumphirend ben Thron besteigt. Beis fterericeinungen (benn ohne biefe glaubte Gropbius fein Trauerfpiel vollenden ju fonnen) feblen auch nicht. Muf eine abnliche Urt feben wir in bem Sters Bouterwel's Gefch, D. fcon, Redel, X. B. & bens

# 162 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamf.

benden Papinianus diesen berühmten Rechtsges lehrten als ein Muster der strengsten Rechtschaffens heit unter der Tyrangei des unbandigen Caracalla erliegen. Außer mehreren Geistern erscheinen in diesem Trauerspiele auch die Furien oder, wie sie von Grophius genannt werden, Rasereien, freislich ganz anders, als bei Ueschylus, aber doch, bei aller Robbeit, nicht ohne tragischen Effect \*\*).

Wie weit entfernt Grophius von der falfchen Meinung war, das neuere Schauspiel muffe sich uns bedingt nach dem alten griechischen und romischen richten, zeigen auch seine Lust spiele. Mur auf Berlangen einer fürstlichen Person hat er den Schwarmenden Schafer (Berger extravagant)

Man hore z. B. die Alekto reben:

Ruftig ihr Schwestern! Es fordert die Rache Sidnzende Dolche. Beschleunigt die Sache. Leget die dampsenden Kackeln ben Seite,
Bis man das Werkzeug der Strasen bereite. Last uns die klingenden hämmer ausschwingen! Schreckliche Themis, es musse gelingen,
Was wir, die Morder zu stürzen, beginnen. Sterbliche, sollten wir, schlummernde, konnen Eure gehäuste Frevel vertragen,
Die uns zu richten und rechten betagen?
Eher wird Phobbe die Sonne verkennen,
Eher wird Thetis hell=lodernd verbrennen,
Mis ihr, o Thörichte, je mit Sedeihen
Werbet die Rechte der Götter anspepen.

Die Raferenen zusammen. So wie die Schidg' auf dies Eisen abgehen, Muffe, wer schuldig, die Sammer ausstehen! So wie die Runten umfliegen und springen, Muffe der Bligen sein Herze durchdringen! So wie sich Feuer und Stahl hier vermählen Muß ihn der Fluch auch durchbrennen und qualen!

aus bem Rrangofischen bes Thomas Corneille über: fekt. Um bes morglifchen Rukens willen, ber fich auf bie Befferung bes Sausgesindes bezieht, bar er bas Luftsviel Die Gaugamme aus dem Reglies nischen eines wenig befannten Schriftstellers, Des Girolamo Raggi, fcon in feiner Jugend fur das beutiche Theater bearbeitet, und in feinen reiferen Sabren noch ein Dal überarbeitet. Gein eigenes Comisches Darftellungstalent neigte fich zu einer ane bern Battung, ber burlesten, Die er, gur Unters fcbeidung von bem eigentlichen tuftspiele, Echimpfe fpiele und Scherzspiele betitelt. Gin foldes Schimpfspiel ift das brollige Stud Berr Veter Squeng, das in der Grundlage gang mit ber theatralischen Episode in Shatespear's Soms mernachtetraume übereinstimmt, mo eine Befelle ichaft von Bandwertern jur Unterhaltung bes Thes feus und feiner Gemablin die Geschichte Des Opras mus und ber Thisbe aufführt. Bon Chakespear bat Grophius Diefe beitere Doffe nicht entlehnt. Er ergablt felbft, in einer tomischen Borrebe, bag bas Stuck langft in Deutschland durch mehrere Bande gegangen, von dem Mathematiter Schwenter gu Murnberg mit vielem Beifalle auf bas Theater ges bracht fen, und nun weiter ausgeführt und mit mehs reren Perfonen vermehrt erfcheine. Entweder bat alfo Chakespear felbft, mit beffen Genie Grophins aberall feine Befanntichaft gemacht ju haben icheint, aus einer alteren Poffe geschöpft, Die auf irgend eis nem Wege auch nach Deutschland gekommen ift, ober, mas mabricheinlicher ift, ein Unbefannter, ber an Chafespear's bewundernswurdigem Sommers nachtstraum nur diefe burleste Epifobe feiner bes fondern Aufmertfamteit werth gefunden, bat fie aus ٤ 2 England

#### 166 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredfamf.

ftrofitat; aber gut gehalten. Unter ben luftigen Ginfallen, mit benen bas Stud ausgestattet ift. find mehr platte, als geiftvolle; aber eine Mder des fraftigen Bikes lauft boch burch bie meiften Sces nen. Much die Sprachmengerei, Die damals ben-Deutschen geläufig murbe, wird in diefem Luftspiele gur Schau ausgestellt. Die beiden Drabler vom Militaritande merfen unaufborlich mit franzofischen. italienischen und spanischen Brocken um fich: ber verliebte Schulmeister, Dem Diese galante Sprach: tenntniß mangelt, ift bafur besto reichlicher mit la: teinischen und griechischen Wortern und Obrasen verseben. Ware nicht auch bieser Theil ber Satpre eben fo, wie die Charaftere, durch ungeheure Ueberladung bis jum Widerlichen getrieben , fo murs De Die komische Rraft bes Stucks auch in einem ge: bildeteren Beitalter ibr Biel nicht verfehlen 2).

Unbes

z) hier ift eine Scene, in welcher ber verabichiebete Sauptmann horribilicribrifar Donnerteil fich mit feis nem Pagen unterhalt.

Sorrib. Bas? Daß der Rapfer Friede gemacht habe sonder mich um Nath zu fragen? Oh guaita! no-vella de spiritare il mondo!

Page. Go fagen fie, baß ber Rapfer Frieden gemacht habe mit bem Ronig in Schwaben.

Horrib. Mit dem König in Schweden willst du sagen. Dage. In Schweden oder Schwaben, es ist mir eins. Horrib. Kriede zu machen sonder nich? A questo modo, si! hat er nicht alle seine Victorien mir zu danken? Hab ich nicht den König in Schweden niez dergeschossen? Bin ich nicht Ursach, daß die Schlacht vor Nördlingen erhalten? Habe ich nicht den Sachi sen sein Land eingenommen? Habe ich nicht in Dans nemark solche Reputation eingelegt? Bas war es auf dem weißen Verge gewesen sonder mich? E che

# 3. 23. Anf. b. fiebz. b. geg. b. Mitte b. achtz. 3: 167

Unbedeutend und fast gang geschmacklos ift uns ter ben bramatischen Werfen bes Grophius Die Da juma, ein fleines Restivitateftuct ober, wie es von feinem Berfaffer genannt ift, ein Freudenfpiel gut Ehren Kerdinant's III., ale er jum romifchen Ronia ermablt morden. Es gebort zu einer Battung von allegorischen Sinafvielen, Die bamals auch aus Berhalb Deutschland beliebt mar. Gine voranges Schickte Motie lehrt uns. baf biefes Stuck im Sahre 1653, ohne 3meifel mit Beifall, aufgeführt ift. In einem Luftwalde und Blumengarten beflagt fich eine Schaferin Chloris über die Untreue bes Rephpr. ber fie verlaffen bat. Merfur fucht fie ju troften. Bephyr ftellt fich wieder ein, mit vielen Entschuldis gungen, weil ibn ber Konig Meolus burch ben Boreas in Reffeln von Gis legen laffen. Beide ftime men nun bittere Rlagen über den Mars an, ber ben iconen Blumengarten fo vermuftet habe. Aber Mertur bringt ben Mars, als Symbol bes geenbigs ten breißigjabrigen Krieges, in Seffeln berbei. Dars entschuls

fama non m'acquistai, quando contesi eol Gran Turco? Pfui! Tritt mir aus ben Augen! Denn ich erzürne mich zu Tobe, wo ich mich recht erbittere. Vinto dal ira, caldo e bollente, e dallo sdegno arrabbiato, so erwische ich ben Stephans-Thurm zu Wien ben ber Spigen, und drucke ihn so hart darnieder, si forte in terra, daß sich die ganze Welt mit demselben umtehret als eine Regelbeul.

Dage. En Signor mio. Bo wollten wir benn fteben bleiben ?

Sorrib. Non temere! Als wenn sich jemand tums mern durfte der ben mir stebet! Las mich darvor sorgen! Aber, siehe da, meine Sonne, mein Les ben, meine Gottin erscheinet. Signora mia, bella di corpo, bellissima d'animo!

#### 168 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamf.

enticulbigt fich; legt Gartnerfleidung an. . Bahrend er ben Garten wieber in Ordnung ju bringen ans fanat, ereignet fich eins ber größten Bunder, Die je auf der Bubne gefeben morden. Chloris . Maia und Zephor merden ploklich in brei Raifertronen. eine bekannte Urt von Blumen, und Mars felbit mirb. mas noch wunderbarer ift, in den doppelten faifers lichen Abler vermandelt. Dag ein Dichter von ben Talenten bes Gropbius burch eine Erfindung, wie Diefe, etwas Geiftreiches hervorgebracht ju bas ben fich einbilden , und bag die Erfindung dem Dus blicum gefallen tonnte, brachte ber Gefchmack bes In einem andern Singfpiele. Beitalters mit fic. Dem Diaftus, lagt Gropbius bei biefem alten vole nifchen Konige, ber aus ber Bauerhutte auf ben Thron erhoben worden fenn foll, leibhafte Engel einkehren, die von ibm, wie vormals von dem Erze pater Abraham, bemirthet werden, fein Saus fege nen, und ibm feine glorreiche Bestimmung fund Diefes Singspiel bat, bei feiner Beringfus thun. gigfeit, boch einen gemiffen romantischen Buschnitt. Es tann qualeich mit ben übrigen bramatifchen Wers fen Diefes Dichters jum Beweise Dienen, bag Gros phius unter ginftigeren Umftanden ber Stifter eines gebilbeteren romantischen Drama's in ber beutschen Litteratur batte merden, und badurch bem beutschen Theater einen Dienft toun tonnen, ben es von den pebantifchen Dachabmern ber griechischen und franzofifchen Rormen nicht erwarten burfte.

Unter die vorzüglicheren Manner aus der opifit fchen Schule muß auch der Spigrammatift Logau gestellt werden, ob er gleich in der schinen Litteras

tur nur burch feine Epigramme fich ausgezeichnet bat, alfo nicht zu ben Dichtern im boberen Sinne bes Worts gebort.

Rriedrich von Logau, aus einer fcbleffe fchen Ramilie von altem Ubel, mar geboren im Sabre 1604; ftudirte Die Rechte; murde Cangleis rath bei einem Bergoge von Liegnis; und ftarb im Sabre 1655. Dief ift beinabe alles, mas mir noch von feinen Lebensumftanden miffen. Die Ges fchichte ber Epigramme, Die feinen Dabmen auf Die Rachwelt gebracht haben, bat er jum Theil in einis gen Diefer Epigramme felbft angebeutet; jum Theif fernt man fie fennen aus der Rolae ber Musgaben. to: gau arbeitete fluchtig. Er marf feine Ginfalle in Ber: fen fchnell auf bas Davier: vielleicht, um befto beques mer von fich ben Borwurf abzumehren, ben er anboren mußte , daß er mit folden Dingen Die Beit verberbe. Die er dem Corpus Juris widmen folle. Berbaltniffe, in benen er als Gefchaftsmann fanb, mogen ibn auch veranlagt baben, als er feine Epis gramme brucken ließ, fich nicht mit feinem mabren Dabmen als Berfaffer ju nennen. Doch machte er es bem Dublicum nicht fcmer, ibn zu erratben. ba er fich mit verfesten Buchftaben feines mabren Rahmens Galomon von Golam ober Golan por ben Sammlungen unterzeichnete, Die er beraus: gab. Die erfte biefer Sammlungen, zweibunbert Einfalle enthaltend, vom Jahre 1638, betitelte er Deutiche Reimfpruche. Bor ber zweiten, Die erft lange nachber, vermutblich im Jahre 1654, folgte, find Die Epigramme Ginngebichte genannt. Diefe zweite Musgabe, Die Logan noch felbft beforgt bat, fundigt auf bem Titel nicht weniger als brei 15 taufenb

taufend solcher Producte des Wißes an. Dazu tommen noch funfhundert und brei und funfzig in den Nachträgen. Ungeachtet dieses bes trächtlichen Geschenks, das Logau dem deutschen Publicum machte, scheint doch sein Nahme bei seis nen Zeitgenossen wenig gegolten zu haben. Auch unter den Mitgliedern der fruchtbringenden Gesellsschaft, in die er aufgenommen war, scheint er nicht sonderlich beachtet worden zu senn. Sein Verdienst gerieth in Vergessenheit, dis es um die Mitte des achtzehnten Jahrhunderts durch Lessing und Ramler wieder aus dem Dunkel hervorgezogen wurde. Erst seit dieser Zeit gehört Logau zu den bekannteren deutschen Dichtern des siebzehnten Jahrhunderts ).

Logau ift in ber neueren Litteratur ber einzige Epigrammatift, ber, wie Martial unter ben romisschen Autoren, nur durch Spigramme fich ausgezeichsnet, und eine folche Menge von eignen Ginfallen in Verse gebracht hat; man mußte benn ben Engsländer

a) Die Motigen jur Lebensgeschichte Logan's finden fic querft gefammelt vor ber Auswahl feiner Sinngebichte, Die Leffing und Ramler im Sabre 1750 berausgas ben unter bem Titel: Rriebr. v. Logau Sinngediche te, amolf Bucher; Leipg. 1759, in 8. Ochon in Diefer Musaabe ift ber Styl veranbert, nach Ramler's Urt; noch mehr in ber folgenden, von Ramfer allein beforge ten: gr. v. Logau Sinngebichte, auf's neue aberarbeitet u. f. w. von R. B. Ramler, Leipz. 1791, in 2 Octavbindden. Die erfte echte Ausgabe hat ben Titel: Erftes bunbert beutscher Reim. fprude Salomons von Golam; Breflau, 1638, in 8. Die zweite, vollftandige, von Rogau felbft bere ausgegebene beift: Salomons von Solaw teut. fder Sinngebichte brey Taufend, u. f. w. (mit Borerinnerungen und Anmertungen von bem Berfaffet), · obne Sabraabl, vermuthlich vom Jahre 1654.

lander Benwood aus bem fechzehnten Sahrhune bert, ber aber nicht viel mehr, als bem Dabmen nach. bekannt geblieben ift, in die Reibe aufnehe men wollen b). Reben Martial barf Logau nicht geftellt merben, wenn bie Politur bes Stols die Rangordnung bestimmen foll, obgleich auch bei Los gan ber Musbruck meiftens pracis, und bem opikis fchen fo meit nachaehilder ift, ale Die Rluchtiafeit. mit ber Diefer Epigrammatift feine Ginfalle auf Das Davier warf, eine absichtliche Dachahmung gulteft '). Dit ber Wahl der Gedanken, Die er in epigrams matischer Korm jusammen reimte, nahm er es eben fo menia genan. Much unmikige und platte Gins falle brachte er in Berfe, wenn er fich bewuft mar, baß fie ibm felbit angehörten. Dafur aber bat fich auch Logau nicht, wie Die meiften neueren Epigrams matiften, mit fremtem Gute bereichert. Meber aus ber griechischen Anthologie, noch aus den Werken Des Catull, Martial, Aufonius, ober ihrer Rache abmer, bat er Ginfalle entlebnt, einige menige viels leicht ausgenommen. Unter einem Ginngedichte übers haupt icheint er fich nichts weiter gedacht zu haben. als eine treffende Reflerion in metrischer Form. Der kleinste Theil seiner Spigramme ift fomisch. Die meiften find eigentliche Reimfpruche, wie er felbit

b) Bergl. Diese Gesch. der Poesie und Beredf. Band VII, Seite 165.

e) Diefe Kluchtigkeit gesteht Logan felbst ein. In einem Epigramme, nach seiner Urt, fagt er:

<sup>3</sup>ch ichreibe Sinngebichte; die durfen nicht viel Beile; (Mein anders Thun ift pflichtig) find Kinder freier Eile.

Mit dem anbern Thun, das er hier bas pflichtige nennt, meint er feine juriftifchen Amtegeschafte.

#### 172 VI. Geich. d. deutsch. Poesie u. Berediamt.

felbst in der ersten Ausgabe sie überschrieben hat. Sinige gehen durch Erweiterung der Resterion in das moralische tehrgedicht über. Fein sind wes nige; aber aus den vorzüglicheren spricht ein kräftisger und gesunder Verstand, der bald mehr, bald weniger, auch Wiß genannt werden kann. Einige können wahrhaft poetisch heißen d). Die wenigen unanständigen wird man ihm leicht verzeihen. Und wenn denn auch über zwei Drittheile dieses epigrams matischen Nachlasses von togau vor der Kritt auf keine Art bestehen können, bleibt doch in dem übrisgen Drittheile genug übrig, das diesen Epigrammastisten der Nachwelt werth machen muß °).

Einige

d) für ein Mufter eines wahrhaft poetischen Spigramms tann boch wohl bas solgende Distiction gelten, dem ich, so bekannt es ift, um derer willen, die es noch nicht tennen, den kleinen Plat, den es hier einnimmt, nicht versagen kann.

#### An ben Mai.

Diefer Monat ift ein Rug, ben ber himmel giebt ber Erde, Daß fie jeso feine Brant, tanftig aber Mutter merbe.

e) Mehrere Beispiele von Logau's epigrammatischem Berschande und Wise hier anzusühren, wurde Werschwens bung des Raums senn, da die besten seiner Spigramme noch neuerisch, nachdem schon Ramter und Lessing Logau's Andenten wieder auferweckt hatten, in die Spigrammatische Anthologie von Haug und Weisser (Theil I.), und auch in die von Hrn. Schüp, aufgenommen find.

Einige andere beutsche Dichter aus ber erften Salfte bes fiebzehnten Jahrhunderts.

Der Ginfluß , ben Dois auf fein Reitalter batte, geigt fich im gangen Umfange ber beutichen Doeffe aus der erften Salfte des fiebzehnten Cahre hunderts. Durch bas Beifpiel, Das Diefer Gies Schmackereformator gegeben , murde ein neuer Trief. Die beuriche Doeffe meiter gu bringen, mitten unter ben Sinderniffen, Die ber lange Rrieg allen Mufene funften in den Weg legte, Durch gang Deutschland perbreitet. Much die Deutschen Dichter, Die niche eigenelich gur opififchen Schule geboren, nahmen menigftens jum Theil ben frangofifch : bollandifchen Gefdmack an, nach welchem Die opigifche Doeffe fich gebilbet batte; und wer unter ihnen in ber Sprache und im Sint nicht juruchbleiben wollte . fuchte fich meniaftens einigermaßen wie Dois aus: jubrucken. Dief batte bie gute Folge, bag burch Die Sprachmengerei, Die fcon damals in Deutsche land berrichte, Die poetische Litteratur ber Deutschen in ber erften Salfte bes fiebzehnten Nahrhunderes nur noch wenig entftellt wurde. Much zeigt fich bei ben meis fen beutschen Dichtern aus ber opigifchen Deriode. ungeachtet aller Abmeichungen von ben Gefeken bes guten Gefchmacks, noch vieles, bas im beften Gine ne Des Worts Deutsch beigen fann; Starte und Liefe bes Befühls; ein mannlicher Geift; und ein ernitlicher Gifer fur bas Wahre und Gute. Genau laft fich die Reibe Diefer Dichter, weber nach Sabre gablen, noch nach bem Geifte und Stole, abfone bern von benen, Die fich gegen bas Ende ber opifit ichen Beriode, ober ju Unfange ber ameiten Salfte beffelben Jahrbunderts, an Sofmannsmalbau, ben

### 176 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamf.

Beitalters gebort. Seine Lieder, beren nicht viele find, und ju benen er durch den Eindruck, den Opig'ens Gedichte auf ihn gemacht hatten, begeisstert worden zu senn scheint, gab er beiläufig mit ben Gedichten von Opig heraus, deren erste Aussgabe er beforgt hat. Sie sind bald darauf selten geworden ee).

Bu den ersten Nachahmern Opig'ens gehört ferner August Buchner, geboren zu Dresden im Jahre 1591. Er wurde Professor der Dichtkunst zu Wittenberg, und lebte bis zum Jahre 1661. Seine deutschen Lieder sind wenig bekannt geworz den. Auf das Zeitalter hat er besonders durch das Beispiel gewirkt, das er als der erste Professor gegeben, der nicht unter der Wurde seines Amts gehalten hat, außer den lateinischen Versen, zu der ren Verfertigung ihn seine Lehrerstelle verpflichtete, auch deutsche zu machen, um die Litteratur in der Muttersprache empor bringen zu helsen eee).

23on

ee) In ber neben mir liegenden Ausgabe der deutschen Apophthegmen, deren im folgenden Capitel weiter ges bacht werden wird (Amsterdam, 1653, in 8.), heißt dieser verdienstvolle Mann auf dem ersten Titelblatte Zintgraf, auf dem zweiten und unter der Zueignung Zincgref. Proben seiner Lieder tann ich nicht mits theilen, da mir seine Ausgabe der Gedichte Opisens (vom J. 1616) nicht zu Gesicht gekommen ist, und der neue Abdruck dieser Lieder in Zacharia's Auserles senen Studen der besten deutschen Dichter von Opis bis auf unfre Zeit, wo man auch bios graphische Nachrichten über Zinkgref sindet, mir nicht zur hand liegt.

ece) Madrichten von Buchner's leben finden fich in Adolphi Clarmundi Lebensbeschreibungen etlicher hauptgelehre

Bon Buchner ermuntert, murbe Racharias Sundt ober bundius einer ber porifiglichen bies berbichter feiner Beit, und boch wenig befannt. Bon feinen Lebensumstanden bat fich nur die Machricht erhalten, bag er in den erften Decennien des fiebs gebnten Sabrhunderts in Solftein, oder Schleswig. fich aufgehalten bat, und mit dem banifchen Sofe in Berbindung gewesen ift. In ber Sammlung feiner Gedichte, die er im Jahre 1636 berausgeges ben, ift des Belungenen fo viel, bag bas Unden: fen Diefes Dichters mit Musgeichnung erneuert mers ben muß eeee). iprifch find die meiften Diefer Bes Dichte, auch mehrere unter benen, Die in Alerans brinern gereimt find. Gie baben im Bangen einen beiteren Ton, der fich auch wohl jum Ueppigen und Muthwilligen neigt. Sprache und Stol baben fo viel Cultur und leichtigfeit, wie bei irgend einem Deutschen Dichter bes fiebzehnten Sahrhunderts. Bes

ten Manner (Bittenberg, 1704 ff.) Eh. II. Proben von ben Liedern biefes Dichtere find gegeben in bet befannten Differtation von Neumet fter de claris poetis &c.

cece) Mehreren Litteratoren scheint dieser gewiß nicht ges meine Liederdichter noch immer unbefannt zu seyn. Nur in Roch's Compendium der deutschen Litt. Gesch. Th. II. S. 89. sinde ich ihn angeschtt. Die neben mir liegende Ausgabe seiner poetischen Werte hat den Litel: Zachariae Lundii Allerhand artige beutsche Gedichte, Poëmata, samt einer zu End angehängten Probe auserlesener, schafsinniger, kluger Hof: und Scherz: Res den, Apophthegmata genannt. Leipzig 1636, in 4to. Angehängt sind auch einige hollandische Gedichte. Unter der Zueignung nennt sich der Dichter ohne lateinische Endigung Lundt.

M

### 178 VI. Gesch. D. deutsch. Poefie u Beredsamt.

Gedanke und Gefühl strömen zuweilen in sehr ans muthiger Harmonie !). Auch gewöhnliche Reflexionen haben durch Sprache und Stril einen lyrischen Schwung erhalten. Seine Scherze find hier und ba, wenn auch nicht besonders sein, doch anmuthig und

#### f) 3, 9. in bem folgenben Liebe:

et Freilich tann uns Liebe binben; Aber, Schönste, nicht die Hand. Was hilft, schone Bande winden? Liebe brauchet gar tein Band. Liebe muß das Berze fassen; Liebe muß nicht abelassen.

Freilich tann uns Liebe binden; Aber nicht durch Reim allein.
Better muffen bald verschwinden; Liebe will bestandig sepn.
Sie darf teine Berse schreiben.
(Braucht teine zu schreiben.)
Bas sie bindt, muß doch fest bleiben.

Freilich tann uns Liebe binden. Warum aber biefen Tag? Wird man denn mehr teinen finden, In dem Liebe binden mag? Liebe will nicht fenn gebunden; Bindet selber Tag und Stunden.

Freilich tann uns Liebe binden; Lofen aber ift ein Cand (eitle Mube). Wer mag wohl die Kunft erfinden, Aufzuldsen Liebeband? Liebe bindet gar zu fest, Das sich nicht leicht lofen läßt."

Beicher neuere Dichter burfte fich biefes Liebchens fchamen? Was tonnte er an ihm verbeffern, außer bem Beralteten ber Sprace? Und aus Liebern, wie biefes, besteht die Salfte ber Sammlung. Wehrere find hier und ba noch ausbrucksvoller und geistreicher.

# 3. 2. Anf. b. fiebz. b. geg d. Mitte b. achtz. 3. 179

und brollig "). Daß er fich vorzüglich nach frang bififchen und hollandischen Dichtern gebilbet, gesteht er felbft.

Eine andere Richtung erhielt die Inrische Poesie durch die beiden Stifter des Pegnisschäferordens, Harsdorfer und Klai, Opisens Zeitgenossen. Georg Philipp Harsdorfer, aus einer anges sehenen Patriziersamilie zu Rurnberg, lebte vom Jahe re 1607 bis 1658; kein Mann von großem Geiste, aber von außerordentlicher Belesenheit, litterarischer Thatigkeit, und mannigfaltigen Talenten. Fünf Jahre war er auf Reisen gewesen in Holland, Franksreich,

ff) 3. B. das tomische Lob des Soders einer Schnen breht sich drollig genug um ben Gedanten, das die Natur in allen ihren vorzüglichen Werten auf das Runde hinarbeite.

"Rund fiehn Berg und Thal beisammen; Große Baume, kieine Reis, Bachsen alle runder Beis, Bund an Aesten, rund an Stammen. Beid und Wald giebt dort und hier, Randes Korn und Kraut herfür.

Rofen in der Worgenstunde Stehn beperlt mit rundem Than. Gott hat diesen schönen Bau Sanz formiret in die Runde. Selbst der Mensch, die kleine Belt, Ift in runder Art gestellt.

Schau bie allerschönsten Beiber! Alles ift an ihnen rund; Runde Wangen, runder Mund, Munde Bauche, runde Leiber; Runde Nase, rundes Kinn; Runde Köpse, runder Sinn,?

reich, England, und Italien. Die Sprachkenntniffe. Die er von diesen Reifen mitbrachte, festen ibn in ben Stand, vieles, mas bamals ben Deutschen neu mar, unter ihnen in Umlauf zu bringen. Wißbegierde ließ feine Art von Begenftanden gang unberührt. Er hieß beswegen in feiner Baterfadt. mo er wiest als Mitalied bes boben Raths auch eine ber vornehmften burgerlichen Chrenftellen befleis bete . vorzuasmeife ber Gelebrte; und mo man auch fonft in Deutschland von ihm fprach, murbe er gewöhnlich ber gelehrte Barsborfer genannt. Bis nach Stalien verbreitete fich feine Celebritat. nachbem er ein Werfchen von Lorebano, Der bamals für einen vorzüglich geistreichen Ropf galt 8), in bas Deutsche überfekt, und dafür von Diesem Schrifts fteller ein. Dankfagungefchreiben voll Lobeserbebungen erhalten batte. Lateinisch ichrieb Bareborfer fo ges lanfig, als Deutsch. Renntniffe und guten Befchmack in Deutschland ju verbreiten, und besonders bie beutiche Litteratur in Aufnahme ju bringen, mar ibm eine ernfte Angelegenheit. Seine fammtlichen , meis ftens biftorifden und jur ichonen Litteratur geborene ben, beutiden und lateinischen Schriften, bavon aber feine über bas fiebzehnte Jahrhundert binaus bes rubmt geblieben ift, betragen fieben und viergia Für einen vorzüglichen Dichter murbe Barboorfer ju feiner Beit eben fo allgemein, als fur einen großen Belehrten, gehalten. Er war mes ber bas Gine, noch bas Unbere; benn feine Belebre famfeit bestand nur in einer febr ausgebreiteten, aber auch febr oberfiachlichen Belefenheit, von ber er als

g) Bergl. ben 2ten Band biefer Gefc, ber Poefie und Berebf. Seite 510.

als gewandter Schriftfteller reichlichen Bortheil in gieben mußte: und feine poetifchen Schriften find. ein Daar Liedden ausgenommen . nur Berfuche . ges meinnikige Wahrheiten nach feinem Gefchmacke auf eine finnreiche Urt einzufleiben. Ueberhaupt galt Diefem lebhafren Ropfe bas Ginnreiche , nachft bem Gemeinnukigen , über Mues. In jedem feiner, poes tifchen fomobl , als profaifchen , Producte follte fich eine befondere Urt von 2Bit geigen. Geine Duffer maren Die bamale glangenben ichonen Geiffer aus ben wifelnden Schulen bes Marino und forebano. Aber ungeachtet ber vielen, oft fleinlichen, oft gant gefchmacklofen Spielereien, benen Sarsborfer, um immer geiftreich ju ericheinen, fich bingab , blieb er ein verdienftvoller Dann von fraftigem und gefunden Berftande. Bas er fur Die fcone Profe und fur Die Rritif in ber beutichen Litteratur gethan bat, foll im folgenden Capitel Diefes Buche angezeigt merben. Much unter ben bibaftifchen Dichtern wird er wies ber genannt werben miffen. Die meiften feiner Lies ber und Conette, Die geiftlichen abgerechnet. Die fich in feinen Sonntageandachten, einem Ers banungsbuche, finden, find eingewebt in feine Frauengimmergefprachfpiele, ein fonberbares Quodlibet von acht Banden, in benen bie Form eines gefelligen Unterhaltungsfpiels benußt ift, alle Urten von Kenntniffen, Die einem gebildeten Danne und, nach Sarsborfer's Deinung, auch einem gebil: beten Frauenzimmer nicht fehlen durfen, in eine Berbindung ju bringen, die in gleichem Grade mo: ralifch , erbaulich , und geiftreich fenn foll. Der größte Theil bes Inhalts ift aus fremben Sprachen und Schriftstellern gufammen gelefen. Unter ben geiftlichen und weltlichen Liebern in Diefen Befprach: M 2 fpielen

#### 182 VI. Gefch. b. beutsch. Poefie u. Beredsamf.

spielen sind einige, die beweisen, daß der gelehrte Harsdorfer nicht ohne Talent zur inrischen Poesie war. Die meisten sind aber mehr raffinirte Spiele eines trockenen Wißes, als geistreiche Aussprüche wahren Gesühls. Die Sprache hat sich vom nurnbergischen Provinzialismus nicht ganz frei gemacht, und ist überhaupt weniger correct, als die opisische. Aber ein kunstlerisches Bestreben, Sprache und Styl auf die Art auszubilden, die Opis beliebt gemacht hatte, blickt auch aus den mißrathenen dieser Lieder Harsborger's hervor, Seine Sonette haben keinen lyris schen Ton Es).

Bon

By Die in mehreren diteren litterarischen Werken zerstreut liegenden Notizen zur Geschichte Harborfer's und sein ner Autorschaft sind gut benutt in dem Aufsate: Ueber Darsborfer's Leben und Schriften in Meise wer's Quartalschrift für altere Litteratur und neuere Lectüre, Jahrgang 1783, zu Anfange des Aten Stücks. Auch ein Berzeichnis der Schriften des seissigen Autors ist beigesügt. Aus den Frauenzims mergesprächspielen (Nürnberg, 1642 ff., 8 Octavs bande in Musiknotenformat) theile ich die ersten Struberghen zweier Lieder mit. Das erste ist ein Frühe Tingslied, mit beigefügter Musik. Es sangt sich an:

"Dun blidet und blintet die lieblichfte Zeit; Der glanzende Fruhling tommt, frohlich ju fingen. Die Saat in den Dorfern ju fcreiten fich freut; Es borfen die Dorfer in Feidern erflingen.

Es hallet und schallet der (die) Echo so schön; Es grunet (?) und grünet die Zierde der Auen. Es brauset und rauschet der Bächlein Seton; Die runden und bunten Feldbildmelein thauen."

Das andere ift ein Lied der Liebe. Die erften Strosphen lauten fo:

"Ronnt ift jegund Argus feyn, Debr, als hundert Augen, haben,

23on einer weit poetifcheren , befonders iprifche: ren Matur mar Sarsdorfer's Rreund und Ditffifter Des Degnisichaferordens Johann Rlai oder, wie er fich felbft gewohnlich fdrieb, Clains, ber Sungere genannt gur Unterfcheidung von einem ans Dern Johann Clajus, Der bundert Sabr fruber durch mehrere Schriften . unter andern burch eine beutiche Grammatit, fich befannt gemacht bat. Rlai, ber Degniffchafer, mar geboren ju Meiffen im Sabre 1616; ftubirte Theologie; murbe gefronter Dichter; fluchtete nach Murnberg, um bort mehr Rube vor ben Bedrangniffen bes Krieges ju finden; fcbloß fich befonders an Barsborfer an; erwarb fich feinen Uns terhalt burch Unterricht ber Jugend; murbe endlich Prediger ju Rigingen in Franken. Er farb im Sabre 1656 b). Unter ben fprifchen Dichtern wird Rtai

> Das mich mit bem hellen Schein Beine Angen nichten laben! Mein Liebesbrunft Mehrt beine Gunft.

Ein Berg ist mir viel zu eng; Meine Sinne mir entgeben. Alle Wort find viel zu weng (wenig), Meine Liebe zu verstehen. Liebest du fehr; Ich noch viel mehr."

h) Diese wenigen Motigen ju Rlai's Lebensgeschichte fins ben sich bet mehreren Litteratoren. Seine voetischen Schriften find nur einzeln gedruckt. Die meisten liegen vor mir zusammengebunden in dem dickesten Quartbande, ben ich noch in Handen gehabt habe, und ber außer den Schäfergedichten und dramatischen Werfen Rlai's einen Borrath von andern deutschen Schaffen Berfen gehabt habe, und ber ien aus dem siedzehnten Jahrhundert enthält. Rlai uns terzeichnet sich sowohl unter den Zueignungsschriften, als

#### 184 VI. Gefch. b. deutsch. Poesie n. Beredsamt.

Rlai gewohnlich nicht genannt, weil man fich an feine Schafergebichte und dramatifchen Arbeiten menden muß, um fein Talent zur lprifchen Doeffe fennen ju lernen. Aber eben Diefe bufolifchen und bramatifchen Arbeiten beweifen, baf Rlai's Talent eine falfche Richtung genommen batte, und baß er für die Iprifche Doefte geboren mar; benn fast alles. mas in feinen Schafergebichten und Schauspielen poetischen Werth bat, ift Inrifch. Satte er fic nach befferen Muftern gebilbet, und unter anbern Umgebungen gelebt, wurde er, wenn auch fein gros Ber, boch ein ichakbarer Lieberdichter geworden fenn. Tiefe bes Gefühls fehlte ibm. Die froftige Bikes lei und finnreich fenn follende Spielerei . an welcher Bareborfer sonderliches Ergoken fand, verdarb auch Rlai's Geschmack. Durch eine Deigung gum Phans taftifchen unterfcheibet er fich mertlich von ber ovikis Aber lprifche Warme, ein freier fchen Schule. Schwung ber Phantafte, eine gewiffe Unmuth bes Stole, und Berrichaft über Die Sprache muß ibm zugeftanben werben. In ber Runft bes metrifchen Rhnthmus übertrifft er die meiften deutschen Dich: ter feiner Beit hh). Der Ausbruck religibler Gefühle ift

auf bem Altelblatte seiner Werke, gewöhnlich Clajus, mehrere Mal aber auch Rlai, nur nicht Rlaj, wie ihn einige Litteratoren schreiben.

bh) Beiche Anmuth und harmonie hat nicht z. B. das folgende Liebchen auf ein Malenblumden:

"Bo bes Schattens Fittig schwebet Ob der Auen Sommerfleid, Weinet zu der Winterszeit, Bas in diesen Trifften lebet. Unfrer Rymphen Bangen gieffen

Thrå

### 3. 23. Anf. d. fiebz. b. geg. d. Mitte b. achtz. 3. 185

ist ihm einige Mal fo gelungen, daß man bedauern muß, so incorrect auch Gedanken und Sprache find, nicht mehr Gedichte dieser Art unter Klai's Werken zu finden 1).

Wahrend Saredorfer und Klai ihre neue Art, Lieber ju dichten, von Rurnberg aus vernehmen lies gen,

Thranen, gleich bem Bergernstall; Und von folder Bahren Fall Sieht man biefe Blum entfprieffen.

In dem ftolgen Blumengarten Findet man bergleichen nicht. Darum halt dich mein Gedicht Siber, als die andern Arten. Maienblumlein, beine Gloden Sind zerspaltnen Perlen gleich. Der sich untersteht, entweich, Eins von diesen abzupfluden!"

Das Liebchen fieht in ber Fortfegung ber Degnite, fchaferei (Murnberg, 1645, in 4.).

i) Bum Beispiele biene ber Anfang bes folgenden religide fen Liedes, das tein Rirchengesang fenn foll, aber nachber Melodie bes Kirchengesanges: "Bie icon lencht'e uns ber Morgenftern" ju singen ift:

"Frisch auf, mein Sink, ermuntre bich, Weil dort die Morgensonne sich Zeigt auf vergüldtem Sugel! Es hüpfet ob den Buschen um (um) Und singet Gott mit trauser Stimm Das leichte Luftgeflügel. Schläfer, Schäfer Sind bestissen Triffe und Auen, Dir und ihnen sich zu trauen."

Die ichte Zeile versiehe ich nicht ganz. Das Gesticht sicht in Klai's Pegnihschäferet.
R5

ken , hatte fich ber opikifche Befdmad ichon nach Morben über Die Grenze bes beurichen Reiche bing aus gezogen . und auch bort eine Reform in ber in: rifden Doeffe veranlaft. Robert Roberthin. brandenburgifcher Rath zu Ronigsberg in Dreufen. verfonlich mit Dvik befannt, und von ihm geschäft, mar ber erfte, ber in jener Begend Lieber nach Dpig'ens Beift und Style bichtete, auch, wie Dpik, hollan: bifche und franzolifche Dichter nachabmte. Er lebte vom Nabre 1600 bis 1648. Seine geiftlichen und weltlichen Lieder haben fich mit mehreren andern ers balten in ber Sammlung, Die Beinrich Albert, Organist ju Konigeberg, von ben Jahren 1648 bis 1652 in funf Theilen mit Mufiknoten berauss gegeben bat. Diefer Albert mar fein gemeiner Con-Er batte zu Leipzig ftubirt, und tonnte ben Liedern, ju benen er Melodien fekte, eigene beifagen, Die er in Dieselbe Sammlung aufnahm k).

Mach Opis und Roberthin bildete fich ein ans berer preußischer Dichter, Simon Dach, aus Mesmel. Er lebte vom Jahre 1605 bis 1659; wurde Professor der Dichtlunft, namlich der lateinischen und griechischen, an der Universität zu Königsberg; war fehr geachtet; erhielt von seinem Chursur; sten, dessen Lob er oft gesungen, ein Landgut ges schent

k) Ich bebaure sehr, diese von mehreren Litteratoren bes nuchten Arien zum Singen und Spielen von Heinr. Albert (Königeb. 1648-52, 5 Theile in Fol.) nur dem Litel nach, und die Lieder von Roberthin und Albert nur in der veränderten Form zu kennen, die sie in Matthisson's lyr. Anthologie und in Hero der's Stimmen der Bölker in Liedern (Werke zur schon. Litt. B. VIII.) erhalten haben.

fchenft 1). Dach gebort zu ben gebildetften und cor: recteften beutiden Dichtern feiner Beit. Mehrere geiffliche lieder von ihm find in die Rirchengesange bucher aufgenommen; einige weltliche, jum Beifpiele bas Liedden Mennchen von Tharau, find lange Beit Bolfelieder gemefen. Mit vieler fprifchen teich: tigfeit mußte Diefer Dichter jeben Groff ju behans beln. Weit mehr murbe er geleiftet baben , wenn er fich nicht, nach bem Beifpiele, bas Dois gegeben batte, in beffen Rugftapfen er trat, mit befonderm Rleife jum Gelegenheitsbichter gebilbet batte. Aber faft alle feine großeren und ausgebilbeteren Be-Dichte find Lobpreifungen bes brandenburgifchen Churs baufes , veranlagt burch bie Unwefenheit ber Churs fürften, Die fich bamale, um ben Rriegeunruben gu entgeben, nach Konigsberg begaben, und burch Die ihnen zu Ehren angestellten Reftlichfeiten. Bei mebe teren ift, nach ber Gitte jener Beit, ausbrucklich angemerft, bas fie "aus fculbigfter Unterthanigfeit" perfaft morben. Die Menge Diefer Gelegenheits: gedichte mußte febr anwachfen, ba Dach feine Ber: anlaffung unbenuft laffen zu burfen glaubte, ben bos ben Berrichaften feine Mufmartung in Berfen ju maden. Doch icheinen ibm felbft Diefe Gebichte nicht wichtig genug, ober nicht vollendet genug vorgetom: men ju fenn, um fie in einer Sammlung berauszus geben. Much feine übrigen poetifchen Werfe, bei Deren Entftehung fein Beift fich freier bewegen fonne te, überließ er, mahricheinlich aus Befcheibenbeit, fo unbeforgt ihrem Schicffale, bag bie meiften mabr=

<sup>1)</sup> Nadrichten über Dach, auch über Roberthin und mehe rere Preugische Dichter, hat Gottsched mitgerheilt in seinem Reuen Buchersaale ber ich onen Bife fenschaften, Band IV. Seite 371.

scheinlich verloren gegangen senn würden, wenn fie sich nicht in Sammlungen erhalten hatten, die von Andern veranstaltet wurden. Eine vollständige Aussgabe ist nie zu Stande gekommen "). Dach's Ges legenheitsgedichte zu Spren des brandenburgischen Churhauses zeichnen sich vor den meisten, ohne eiz gentliche Begeisterung entstandenen Werken ähnlischer Art nicht nur durch eine Menge angenehmer Wendungen und Einkleidungen aus, in denen Dach, als gewandter Stylist, glücklich mit Opis, seinem Muster, wetteisert; sie haben auch Stellen von ins nerem poetischen Gehalte; denn Dach war von Herzzen ein preußischer Patriot, und ein Mann von kräftigem und edelm Gesühl, das sich gern mit lyrischer Lebens

m) Gine ziemlich vollftanbige Sammlung von Dach's poer tifden Berten foll hand foriftlich, brei und breifig Alphabet ftart, ju Breslau im Befite eines Profeffors Arlet ober Arletius gewefen fepn. Aus ber oben angeführten Arien fammlung von Albert find Die Lies ber von Dach genommen, die mit einiger Beranderung bes Style in Berber's Stimmen ber Bolfer ff. und in Datthiffen's lpr. Unthologie abgebruckt fich finden. Alle Litteratoren , Die ich über Dach nachges feben habe, verfichern, daß es weiter teine gedruckte Sammlung von Dad's Gebichten gebe, aufer berienis gen, die ohne Jahrzahl von feinen Erben herausgeges ben ift, unter bem Titel Churbrandenburgifde Rofe, Abler, Lome und Bepter. Diefe Motis ift falich; benn neben mir liegen Gimon Dach's Poetifche Berte, beftebend in beroifden Sebidten (feierlichen Belegenheitegebichten), benen beigefügt zwen seiner verfertigten poetie fden Schaufpiele; Konigeberg, 1696; ein Quarte band. Diefe, auf ber Gottingifchen Universitatebiblios thet befindliche, Ausgabe muß alfo wohl eine große Celtenbeit fenn. Die fleineren Bebichte von Dach fehlen aber auch in biefer Sammlung.

Lebendigkeit, und nur beswegen in den feierlichen Amplisicationen nicht immer auf die rechte Art ausssprach, weil es durch den Schwall von Worten, der zu poetischen Lobpreisungen im Geiste des Zeitalters zu gehören schien, beinahe erstickt wurde "). Mit welcher Geschicklichkeit er einem verbrauchten Stoffe durch anmuthige Vilder ein Interesse zu geben wußte, zeigen besonders seine poetischen Glückwünschungen zu fürstlichen Hochzeiten "). Aber mehr innern Wertb.

n) Anziehend ift bie naive Treuherzigkeit, die ben sonft ermüdenden Cobpreisungen der hohen Derrichaften bas Gepräge der Wahrheit aufdrückt, 3. B. in den folgenden Wersen aus einem Liede "Bey unverhoffts und höchkerfreulicher Antunft Gr. chursfürft. Durchlaucht."

Könnte boch Dein Ohr nur bringen Bu den Unterthanen hin! Jebes reihet seinen Sinn, Dich ju sagen, bich ju singen. Jebes such je um und an, Ob es wo bich sehen tann.

Man vernimmt in diesen Tagen Richts durch jedes Burger = haus, Als: Wie sieht Er igund aus? Diesen dies, den jenes fragen. Aller Gorge Trost und Ruh Und Ergehlichkeit bist du.

Belder denn Bescheid tann geben, Der weiß die Sestalt an Dir, hulb, Berstand und alle Zier Richt nach Snuge zu erheben. Da ist Freude, Lieb und Preis, Und was man zu denten weiß.

o) 3. Bei einer hochfürftl. Cheberebung zwischen bem burchlauchtigften gurften und herren, herren Wilhelm, Landgrafen zu helfen u. f. w.

Borbert

### 190 VI. Gefch. d. beutsch. Poefie u. Beredsamt.

Werth, als alle biefe Gelegenheitsgefange von Dach, haben feine übrigen Lieber P). Seiner bramatisfchen Dichtungen foll unten weiter gedacht werben.

Nac

Fordert euch, ihr meine Lieber, Daß ihr in Bereitschaft sept! Bas Frohlichkeit Begt fich jest zu hofe wieber? Abermal thut aller Mund hohe Fürstenliebe tund.

Weil fich Wald und Felber leiben, Mirgends finden Schutz und Troft far ber Kalt' und ftrengem Oft, Die wie icharfe Meffer ichneiben, Daß auch fur den Wintermann Uns tein Kleib gnug bergen fann,

Siebet Amor euch verloren, Und empfindet Roth und Quaal. Er durchwandert Berg und Thal. Durch die Jennersluft erfroren, Bas er bittet, seufzt und fieht, Bird mit strengem Schnee verweht.

Er getraut fic taum zu leben. Bas geschieht? In bem Beschwer hat er hie nach hofe her Aus ben Wäldern sich begeben; Liegt erfroren talt und matt, Bis er sich erholet hat.

Als er ju fich felbst nun kommen; Ift und bleibt er wie vorbin, Und kommt auf den alten Sinn Den kein Frost ihn hat genommen. Er vertreibt die lange Beil Durch den Bogen und die Pfeil. u. s. w.

p) Bur Probe biene biese Stelle aus einem freundschafts lichen Liebe an ben Professor Kalbenbach in Tubins gen, ber damals auch Verse in ber Manier Opig'ens machte. Rach Opis bilbete sich auch der Schlesser Uns breas Tscherning, geboren zu Bunzlau, der Basterstadt Opissens, im Jahre 1611. Er scheint von Jugend auf sich den humanistischen Studien ausschließlich gewidmet zu haben. Die Kriegs: und Religionsunruhen vertrieben ihn aus seiner Heißig, erwarb er sich Gönner, die ihn so lange unterstützten, bis er an der Universität zu Rostock die Stelle eines Prosessors der Dichtsunst erhielt. Auch als Kenner der arabischen Sprache und Litteratur hat er sich durch eine Uebersetzung der Sprichwörter des Ali bekannt gemacht. Er starb zu Rostock im Jahre

Wenn wir auf begrünter Seiben, Singeftreckt ins feuchte Gras, Bey ben Bachen, die wie Glas Bor fich rauschen, sollen weiben; Wenn die Lerch' und Nachtigall An wird fimmen Berg und Thal;

Celabon, vor welches Singen Meine Geige fich entfarbt, Der fein Spiel von dem ererbt, So den Ucheron tann zwingen, Beht mit seiner Kunft voran; Dann sing' ich, so gut ich fann.

Mein Berintho wird mir fagen, Wo mir etwa Fleif gebricht, Und burch guten Unterricht Eine gute Roth abjagen; Mein Berintho, ber mich trieb, Daß ich biefes Lied auch fchrieb.

Alfo wollen wir genießen, Unfere Lebens, weil es wahrt; Und ob icon ber Geift entfahrt, Augen und Gehor fich ichließen, Werben wir boch, wie ich menn, Um ein gut Theil übrig feyn.

### 192 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamf.

1659. Nach opisischer Art hat auch Tscherning sein Talent zur Poesse zuerst an Gelegenheits: gedichten geübt, die einzeln gedruckt wurden. Dann hat er eine Sammlung seiner poetischen Arzbeiten herdusgegeben unter dem allegorischen Titel Deutscher Gedichte Frühling ). Auf diese Sammlung ließ er eine zweite folgen, die er Vorstrab des Sommers überschrieben hat ). Tschersning ist einer der lyrischen Dichter, die weder durch Krast der Gedanken, noch durch Wärme des Gessühls, sich auszeichnen, aber durch gefällige Bilder und einen leichten Schwung des Styls den Mangel andrer Vorzüge verbergen '). Seine Resterionen erseigen

- q) Andreas Ticherning's beutscher Getichte Fruling; Breslau, 1642, in 8. Der Rupferstich bes Titelblatts stellt vor, wie Plato mit einem Stocke eine Schaar von Poeten aus der Stadt treibt. Er hat aber einen Strick um den Leib, und wird an dies sem Stricke won den ausgetriebenen Poeten mit jum Thore hinausgezogen. Unten stehen Apollo, Opitius, und eine Musa. Ungehängt ist dieser Ausgabe die Ues bersehung der Sprichwörter des Ali.
- r) Diefer Bortrab bes Sommers (Roftod, 1655, in 8.) ift mir nicht zu Gesicht gekommen. Er foll fehr felten geworden fenn, und weit weniger Borzuge liches, als ber Frühling, enthalten.
- s) So fingt er 3. B. vom gruhlinge:

O du Jahrmarkt aller Luft! Berge, Biefen, Thal und Felder, Midhren sich von beiner Bruft. Die belaubten Trauer=Bilber Kriegen Ohren und Gesicht, Und der Bober eiset nicht.

Bephyrus befeelt bas Land; Das Gefingel fonabelt wieber, erfeten zuweilen durch treffende Wahrheit, was ihe nen an Neuheit fehlt'). Den rhothmischen Chas rakter der deutschen Sprache hat er sehr gut aufger fast. Mit wahrem Kunstgefühle, ohne alle Zieres rei, hat er dem deutschen Liede anapastische und daktylische Versarten anzupassen versucht, die das mals

Eritt in feinen Freyers Stand, Stimmet icone Bubler, Lieder, Und bereitet für die Ruch Beinen Brauten Bette gu.

Flora stickt ihr Purpur: Rleid Mit den Beilchen und Narcissen. Selbst die Gotter sind erfreut; Wieh und Wild ist ausgerissen, Wieh und Wild, das auch jest sucht. Der entzundten Liebe Frucht."

t) So läßt er 3. B. einen Baum einen Menfchen ans reben :

Bas mir hat ber Berbft genommen, Rann ich wieder neu befommen, Bann des Fruhlings Bater bidft. Menfch, bu triegest auf Begehr Deinen Geift nicht wieder ber, Bann er einmal bich verläßt.

Meine ftarte Burgeln machen, Daß ich mag ber Binde anlachen; Du hingegen fintest bin, Bann nur etwa über Feld Sud nicht gleiches Wetter hellt, Ober bofe Danste ziehn.

Sin ich einmal gut beflieben Und für Schaben frey geblieben, So besteh' ich lange Brist; Aber du wirst abgement Oft in beiner Frühlingszeit, Wann du taum gebohren bist.

## 194 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

mals von beutschen Dichtern noch wenig cultivirt waren "). Seine Nachbildung der alcaischen Berssart in einer deutschen Ode hat freilich durch den hinzugefügten Reim, der damals dem deutschen Berse noch unentbehrlich schien, einen falschen Zug erhalten, ist aber außerdem gar nicht mißlungen "). Ein tied aus dem Hollandischen unter Tscherning's Gedichten beweiset, daß er zur Abwechselung auch aus

u) hier ift eine Probe von Ticherning's anapaftischen Berfen.

"Bo war ich am nachsten? Wo bin ich anist? Bar jenes ber Berg, ben Apollo besite? Die doppelten Zinnen

Der Heliconinnen? Bas zeigten die Orgeln und Kloten? War hier nicht der Brunn der Poeten? Ift eigentlich mir der Apollo befannt, So geb er mie, seinem Poeten, die Hand,

Berf helles Gesichte Auf meine Gedichte, Beiff fie burch ben Belicon flingen,

Beif fie burch ben Belicon flingen, Beif felber, . Chre! brein fingen."

x) Man hore ihn, wie er in einer alcdischen Obe ben horag nachahmt?

Beil dir, o Tarnau, Redlichteit auch behagt, Die sonst der Erde fast gute Nacht gesagt, So geb ich dir dies nach der Reihe. Trint, zu bestätigen beine Trene!

Uftraen Auge, Langer, Apollo Sohn, Der freven Kunfte lebhafter Delicon Sucht in Gemuthern aufgurühren Deutsche Bertraulichleit, als wir führen.

Micht baß fie irgend oben im Glase schwimmt, Sich mit dem Weine hebt, und ein Ende nimmt; Sie wurzelt einig in dem Bergen Haffet betrieglichen Glanz und Scherzen. 3. 2. Unf. b. fiebz. b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 195

aus hollanbifchen Quellen schöpfte, alfo auch in bies fer hinficht ein echter Opigianer mar.

Doch methodischer wurde die lprifche Doeffe sultivire von Ernft Chriftoph Somburg ober. wie er fich bei ber erften Musgabe feiner Gebichte genannt bat. Erasmus Chryfophilus Soms burgenfis. Er mar geboren im Rabre 1605 gu Dubla in der Begend von Gifenach; ftudiree die Rechte: wurde Gerichtsactuarius ju Raumburg: und lebte bis jum Rabre 1681. Der Cammlung feiner Bedichte bat er ben Titel Schimpf: (fcberse) und ernfthafte Rlio gegeben y). In ber Bore rede gu ber erften Ausgabe, vom Jahre 1636, fpricht er mit ungemeiner Bescheidenheit von feis ner "papiernen Wenigteit", wie er fich felbft Diefe Bescheidenheit ftebt ibm mobl an. wenn es mabr ift, mas er felbft ju den übrigen Bes merfungen über feine Runft bingufugt , baf ber tefer bas Befte, bas fich in biefen Gedichten findet, für "frangofifche und bollandifche Artiafeit" zu halten, und bas Unfchmachafte auf Rechnung Der "unformigen und undeutschen Uebers fegung" ju fchreiben habe. Wenigftens lagt fich nach diefer offenbergigen Ertlarung nicht bezweifeln, bak die meiften Diefer Lieder nur Dachahmungen franzofischer und bollandischer Borbilder find. Soms bura's

y) Die zweite Ausgabe, bie, nach ber Anzeige auf bem Litel, um die halfte vermehrt ift, heißt: E. C. Homburgs Schimpfe und ernsthafte Cito. Erster Theil. Jena, 1642, in 8. Bon einem zweiten Theile, ber auf diesen ersten gefolgt ware, habe ich nichts vernommen.

### 196 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

burg's liebe jur hollandischen Poesse hat sich auch burch ein Schauspiel bewährt, das er aus dem Hols ländischen des Cats oder Cat übersetzt hat. Das Berdienst einer fleißigen Cultur des deutschen Rhyths mus, nach Opis'ens Grundsähen, muß ihm zuges standen werden. Nach den Versarten hat er seine Oden (denn so nennt er alle seine lyrischen Ges dichte) in trochälsche, jambische, und daktylische abgetheilt. Seine trochäischen Lieder besonders zeiche nen sich durch metrischen Wohllaut aus \*). Außer diesen weltlichen Liedern hat er auch geistliche hers ausgegeben. Unbedeutende Sonette, mit platten Epigrammen vermischt, sind den weltlichen Liedern angehängt.

Um

#### 2) 3. B. in biefer Stelle bes Liebes Dapfnis:

\*

"Wie die schönen Rosen hangen, Wie die weissen Lisen prangen, Wann der schöne Sonnenschein Sie mit seinem Thau erquicket, Und darauf viel schöner schmucket, Also bist du, Liebste mein.

Wie die Myrten fich nicht gleichen Lannen; wie die Cebern weichen An der Sohe keinem Baum In den diden muften Balbern, Auf ben Bergen, in den Feldern; Also wirft du finden kaum

Eine Schafrin, beren Gaben Konnten beine Gleichheit haben, Weil bein Lieb alleine bringt, Wo das Morgenlicht herfammet, Wo die Abendröth anglimmet, Mit fich Nacht und Traume bringt."

Benn man ben Rhythmus abzieht, bleibt freilich an diesen Strophen, wie an den meisten von Tichers ning, nicht viel übrig.

Um biefelbe Beit, vom Jabre 1610 bis 1680, lebte Philipp von Befen ober Cafius, wie er fich auch gefchrieben bat , beffen feltfame Bemuhung gen, Die beutiche Sprache und Orthographie ju res formiren , befannter geblieben find , ale feine Lieber und übrigen poetifchen Werfe. Dach ben menigen Motizen, Die fich von feiner Lebensgeschichte erhalten haben, mar er ber Gobn eines Dredigers im Unbale tifchen; batte Philologie und fcone Litteratur auf mehreren Univerfitaten ftubirt : murbe gefronter Doet und faiferlicher Pfalgaraf: befleibete nie ein öffentlis ches Umt , erhielt aber aber ben Titel eines Raths von einigen fürftlichen Saufern, und aus ber Reiches canglei ben Abelebrief; bielt fich balb bier, balb bort, in Deutschland auf, unaufborlich mit litteras rifchen Unternehmungen beschäftigt, Die er auch ju feiner burgerlichen Gubfifteng benußt zu baben icheint. Die legten Sabre feines Lebens brachte er in Sams burg ju, wo er auch bie beutichgefinnte Ge: noffenichaft ober Rofengefellichaft geftiftet bat, ber nicht gelungen ift, fich berühmt ju machen, fo viele Mitglieder fie auch erhielt. Befen ift fur Die vielen litterarifchen Thorbeiten, Die er begangen bat, oft und ftrenge genug geguchtigt worben. Befchmack, ber ungefabr in gleichen Berbaltniffen pedantifch und lappifch mar, tann por einer gefuns ben Rritit nicht mehr Gnabe finden, als fein fals fcher Purismus, ber alle nationalifirten Worter aus ber deutschen Sprache ausstoßen, und neu erfundes ne, Die ber Mation fremd maren, an ibre Stelle fegen wollte. Daß man aber obne alle Achtung von ibm rebe , bat er nicht verbient. Geinen gram: matifchen Berirrungen lag wenigstens ein patriotis fches Princip jum Grunde; und feine Uebertreibung Des de de des des

## 198 VI. Gefch. b. deutsch. Poefie u. Beredsamt.

verscher Berieften, die Brucht eines unermides ten Studiums der Gesetze des deutschen Rhythmus, ist die vollständigste und beste deutschen Rhythmus, ist die vollständigste und beste deutschen Rerrif, die bis in die zweite Hälfte des achtzehnten Jahrhuns derts geschrieben worden. Mit gutem Gewissen durfte Besen seinen Schriften nachrühmen, man werde in ihnen "sein treues Herze gegen sein liebes Vaters land und desselben eble Sprache erkennen". Iuch war er gar nicht ohne Talent zur Poesse. Die Besschränkseit seines Geistes hat er freilich schon das durch bewiesen, daß ihm die Vers; und Reimkunst über

a) Motizen über Befen finden fich bei allen Litteratoren, die über die Geschichte ber beutschen Sprache und Doefie bes fiebzehnten Jahrhunderes Austunft geben. Geine projectirte Reform ber beutichen Orthographie barf ibm meniaftens nicht als Beweis von Beiftloffateit angereche net merben, nachbem fogar Rlopftocf in Diefem Relbe abnliche Berfuche gemacht bat. Gein Superpurismus glebt freilich bem Spotte Bloffen genug; aber mehrere neue Borter, Die er an Die Stelle nationalifirter in Borichlag gebracht haben foll, find ihm nur von Opote tern aufgeburbet, & B. Sattelpuffer für Diftole; Reugemutter für Datur. Er vermahrt fich felbit Dagegen in feiner "hodbeutiden helitonischen Dedel; Samburg, 1668, in 8. Gin Bergeichnif ber fammtlichen Schriften Befen's ift in bes hrn. 3 dre bens Lexiton nachzusehen. Debrere feiner Liebers båder find auch mit Dufifnoten verfeben, 3. B. bie Betreuzigten Liebesflammen ober Beifts liche Lieber (Damburg, 1653, in 8.); die Dichtes rifden Jugendflammen (Samburg, 1651, in 8.); die Schone Samburgerin (1668, in 8.). bodbeutiden Belitone, nach ber neben mir lies genden vierten Ausgabe vom Jahre 1656 (bie erfte ift vom 3. 1640), wird in dem folgenden Capitel noch ein Dal gebacht werben muffen.

### 3. 28. Anf. d. siebz. b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 199

über Alles ging, und die Gedanken, in denen das Wefen der Poesie besteht, immer nur Nebensache waren. Mehrere Lieder hat er nur in der Absicht geschrieben, um sie als Beispiele zu seiner Metrik zu gebrauchen. Dessen ungeachtet sindet sich selbst in diesen Liedern manche schone Stelle. Der Aussdruck des Gefühls harmonirt zuweilen sehr gefällig mit dem gleitenden Rhythmus b). Auch springen hier und da nicht gewöhnliche und doch ungesuchte Gedanken und Bilder hervor '). Aber das Meiste, was

b) 3. B. in dem baktplischen Liebe, bas fic anfängt:
"Berziehet noch etwas, ihr lieblichen Sterne!
Ach! winket und blinket ein wenig uns zu:
Bleib, Rothin (Aurora), bu gulones Kind, bielbe von ferne,

Weil igund fich findet die subefie Ruh,
Indem ich im Arme
Der Liebsten erwarme.
Halt Sonne, bein Licht,
Ein wenig verborgen.
Verjage ben Morgen:

Weil ihund mir lenchtet ber Liebsten Geficht.

Denn meine Geliebte wirft gulbene Strahlen Aus ihrem Gesichte so häufig und mild, Die unsere Zimmer so schöne bemahlen, Wie irgend die Sonne die Verge vergüldt.
Sie tann mich erquicken Wit gulbenen Blicken,
Darf sonsten tein Licht.
Sie bleibet gestießen,
Mich freundlich zu kussen;
Ihr Antlik das machet die Nächte zunicht."

c) 3. B. in bem Weihnachtsliebe: "Marum ift ber himmel offen? Lag uns hoffen!

Bitb

# 200' VI. Gefch. b. beutsch. Poeffe u. Beredsamt.

was Zesen in Versen geschrieben hat, ift allerdings nichts weiter, als wißelndes, sußliches, nicht sele ten breites, oder gar widersinniges Geschwäß mit einem ermubenden Reimgellingel. Zesen ist auch, so viel man weiß, der Erste, der in anakreontisscher Manier deutsche Lieder, wenn auch nicht ges dichtet, wenigstens geleiert hat. Ginen besondern Beweis seines Strebens, die lyrische Poesse gemeinenüßig zu machen, hat er gegeben durch seine geistlischen Reiselieder zu Wasser und zu kande für Schiffe, Fuhre, und Handelsleute.

Weniger

Wird die Nacht nicht hell und flar?

Es ist wahr.
Sieht man nicht den Mond verbleichen?
Er muß weichen.
Das Gestirne, Wolfen: Heer,
Flieht je mehr und mehr.
Es entspringt ein neues Licht,
Das mit solchen gulonen Strahlen
Durch die finkern Nächte bricht,
lind der Wolfen: Zelt fann mahlen
Wit Rubin und Piazint,
Das den Nächten abgewinnt."

Auf diese Mahlerei folgen nach einigen Strophen die Borte des Glaubens :

"Muß Vernunft denn schweigen hier?
Slanbe mir.
Ei, so nehm' ich Ablersaugen!
Ja, die taugen!
Denn ein Abler höher nicht
Durch die Wolken bricht,
Wann er seine kleine Zucht
In dem Reste nicht mehr siehet.
Also meiner Sinnen Flucht
Sich zu schwingen nicht bemühet
Weiter in die Ties' hinein.
Sondern hier soll Glaube seyn,"

## 3. 23. 21nf. b. fieby. b. geg. b. Mitte b. achth. 3. 201

Weniger burd Conberbarfeit ausgezeichnet. aber noch geschmäßiger und nicht geiftreicher, als Befen, ift in der Reihe Diefer Liederdichter Der Sole fteiner Johann Rift, aus Dinneberg, Cobn eis nes Predigers. Er lebte vom Jabre 1607 bis 1667; batte neben ber Theologie auch mehrere andere Wifs fenfchaften ftubirt; murbe Drediger und Rirchenrath: Riftete auch ben Somanenorden, beffen im pos rigen Capitel ermabnt ift. Debrere ber vielen Rirs chentieber, Die Dift gefchrieben bat, find in Die Gefangbucher aufgenommen. Er war unerfchopflich in ber Runft, alltäglichen, auch mobl platten Bes Danten burch eine siemlich correcte und fliefende Gpras che in Berfen einen Unftrich von Doeffe ju geben. Bu Duftern nahm er, wie es fcheint, befonbers bie bollanbifchen Dichter feiner Beit, Die er beinabe fur überirbifche Wefen anfeben ju muffen glaubte "). Mur weil er ein Dal berühmt mar, barf er unter Den Deutschen Dichtern und Reimern aus Der erften Sälfte

e) Gin Bergeichnif ber geiftlichen und weltlichen Schriften Rift's ift in bes Ben. Gorbens Lexiton gu fin= 2118 weltlichen Lieberbichter lernt man ibn bee fonders tennen que feiner Mufa Teutonica b. t. Teute fce Doetifde Mifcellaneen, Samburg, 1640, in 8vo, britte Musgabe; und aus Johannis Riflii Holfati Poetifdem Luftgarten, Samb. 1638, in 8. ber barbarifch gefchriebenen Borrebe ju jener Mula Teutonica brieft Rift beilaufig feine Bewunderung der hollanbifden Dichter aus. Dachdem er von einigen ttaltenifden Dichtern , barauf von ben Krangofen , "bem Marotto, Bartafio und Ronfardo" (Marot, Bartas und Ronfard) gefprochen, und von ben Englandern nur ben Sidnen angeführt, berichtet er, wie die Dieberlander mit three "faft ubermenichttden Heinfio, Schriverio, Catzio &c. prangen."

202 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

Salfte des fiebzehnten Jahrhunderts nicht überseben werden ').

Um mehrere Stufen hoher steht unter diesen Dichtern ein anderer holsteiner, Jatob Schwies ger, aus Altona. Bon seiner tebensgeschichte ist nichts weiter bekannt geblieben, als, daß er im dreis sigiahrigen Kriege mitgesochten hat; unter welchen Fahnen, weiß man nicht. Die Sache, für die man focht, scheint er sich nicht sehr zu herzen genommen zu haben. Während der Feldzüge sang er die, zum Theil zärtlichen, zum Theil üppigen und muthwillis gen tieder der tiebe, die er nachher in einer Samms Iung unter dem Titel Die geharnischte Venus herausgab. In Verbindung mit Zesen und Rist, wurde er Mitglied der beiden von diesen thätigen Mannern gestisteten litterarischen Gesellschaften. Uns

f) Bur Probe ber Manier, in welcher Rift feine welts lichen Lieber fang, mogen bie folgenden Strophen bienen:

"Wie der fahle Mayen Than In der schwarzen durren Au Alles Gras und Laub erquickt, Das der Sonnen Hig' erstickt;

Bie ben maben Banbersmann, Bann er nicht mehr reisen tann, Bachus tlarer füßer Saft Bieber giebt bes Lebens Kraft;

So wird auch mein mattes her;, Bann es burch ber Liebe Schmer; Schier erftorben, aufgericht Durch ber Schönften Angeficht.

Sie ist meiner Seelen Feuer, Das ich mir erworben theuer, Das mich oftmals zundet an, Und boch nicht verbrennen kann."

i.,

ter ben Mahmen Der Rluchtige und Rilidor ber Dorferer (vielleicht Schafer), die er in Diefen Gefellichaften fubrte, murde er im Dublicum bekannt. Um das Sabr 1665 muß er fich an bem fcwartburgifden Sofe zu Rubolftabt aufgebalten haben, nach ber Unterfchrift zu einem Schaufpiele, Das er bamals berausgab g). Schwieger ift einer Der Dichter, Die fur Die Liederpoesie geboren maren, und in einem gunftigeren Beitalter viel Treffliches batten bervorbringen fonnen. Man burfte ibn vors Bugsweife unter ben beutichen inrifern bes fiebzebne ten Nahrhunderts ben Dichter ber Liebe nennen, wenn nicht ein Underer, ber nach ihm genannt werden muß, auf eine abnliche Art auch fast nichts Unders, als mabre und erfunftelte Bartlichkeit in nicht wiel wenigern Liebern und andern fprifchen Bedichten gefungen batte. Aber Schwieger ift fein Vetrarchift, weder ber Feinheit ber Bedanken, noch dem Cone

g) Das Andenten an biefen ju wenig befannt gebliebenen Dichter ift querft erneuert burd orn. Efdenburg in der Fortsetung von Zacharia's Auserlesenen Studen der besten deutschen Dichter u. s. w., wo man auch mehrere Lieber aus ber Beharnifchs ten Benus findet, die ju hamburg, im 3. 1660, in 12, gebruckt ift. Ferner ift über ihn nachzusehen der Artitel Ueber Rilibor ben Dorferer im gten Bande bes litterarifden Magazins Bragur von Bodh und Grater. Mufer der Geharnischten Des nus gehören von Ochwieger's poetifchen Berten bies her die neben mir liegenden : Des gluchtigen flüchtige Feldrofen, Samburg, 1655, in 8.; 3a. cobi Somiegers Bandlungsluft, ! Bamburg, 1656, in 8.; und die Liebesgrillen, in zwet Theilen, Samburg, 1656, in 8. Alle in Diefen Sammlungen jufammengeordneten Lieber find mit Dus fitnoten verfeben, wie fo viele abnitche, die um die Mitte des 17ten 3.S. gedruckt und gefungen worden.

### 208 VI. Gesch. d. beutsch. Poefie u. Beredsamt.

gefälliger Leichtigkeit scherzen P); und einige seiner etstatischen Sonette find, die Uebertreibung abges rechnet,

"Regne bod, bu Sternen: Deer, Mur jum Zeugen bes Werlangen Das vergülbte Liebes = Weer Auf den Glanz der Purpur = Wangen. Oder fürchift' du dich , ju fließen? Ach so tropfle mich ju ihr! Ich will eine neue Zier Um den zarten Leib hergießen.

O wie sanfte schlafft boch bu Bet bem Spiel ber stigen Erdume! Mich nur beden sonder Ruh, Die verdorrten Mandels Baume. Wie der Pan, so vor der Sonnen Oft in ungebahnter Flucht Die zu schnellen Nymphen such, So bin ich bir nachgeronnen."

#### p) 3. 3. in dem folgender Liebe:

"Ennthia, wenn sie will tuffen, Bill ftets eine Sahung miffen, Wie viel fie mir geben soll, Beil fie Lugend fiets verübet, Und ihr Maaß und Ziel beliebet, Sie das Mittel halten woll.

So viel, sprech ich, an dem Rande Rorner tiegen in dem Sande; So viel Raf der Staub annimmt; So viel Kasse soult, mein Leben, Du stees meinen Lippen geben; Dieß in meine Rechnung kömmt.

So viel Lichter in ben Kaften, So viel in ben Wolfenfluften Sternen Gold verborgen fieht, Das ber Jugend auf ben Auen heimlich pfleget zuzuschauen, Wenn die stille Nache angeht."

rechnet, nicht ohne poetischen Werth 4). In seinen Elegien findet sich unter die Betrachtungen der Leiden und Freuden der Liebe auch strenge Moral eingemischt. Sinige Spigramme sind als Zugabe verstreut unter die Madrigale.

Noch ist in dieser Reihe zu nennen Georg Reumart, aus Mahlhausen, der Verfasser der Geschichte der fruchtbringenden Gesellschaft. Er lebte vom Jahre 1629 bis 1689; hatte in seiner Jugend ofter mit der Durftigkeit zu kampfen; erz hielt aber, nachdem er durch weltliche und geists liche Gedichte und durch andere litterarische Arbeit ten ziemlich bekannt geworden war, die Stelle eines geheimen Archivsecretars und Vibliothekars zu Weimar. Geistliche Lieder von ihm wurden in die Kirchene

q) hier ift eine biefer Sonette.

"Ihr Kinder suffer Nacht, ihr feuervollen Brüder, Du kleines heer ber Luft, du himmels : Burgerey, Die du durchs blaue Feld nach reiner Melodey, Ethebest deinen Tanz und deine schone Glieder; Wenn jest der faule Schlaf die müden Augenlieder Durch einen fanlen Sieg den Sinn leget bei, Damit tein Wachen mehr an uns zu spüren sey, Ihr Kinder suffer Nacht, legt eure Kackeln nieder! Was sieht ihr wie zuvor, und lacht den Weltkreis an? Lauft durch das geldne Paus! Verlast die Fensters Scheiben!

Seht rudwarts, wie ihr follt! 3ch will euch rude warts treiben.

Geht radwärts wieder hin die alte finftre Bahn! Geht, Kinder, wie ihr follt! Flicht, Lichter, flieht von mir!

Dein Licht, mein Augen=Stern, mein Licht ift nicht allhier."

# 210 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamf.

Rirchengefangbucher aufgenommen '). Auch die welts lichen haben viel Leichtigkeit des Style und einen gefälligen Versbau. Un Gedanken ist Neumarknicht reich; aber fanfte Gefühle weiß er mit ausspruchloser Gutmuthigkeit zuweilen ganz anziehend auszudrücken ').

Œs

- r) Bon Neumart's poetifden Schriften gehort hierher: Poetifdes und mufikalifdes Luftwalbden, hamburg, 1652, in 8.; ober, nach der zweiten Aussgabe, Fortgepflanzter mufikalifch poetifder Luftwald, Jena, 1657, in 8.
- s) Man vergleiche die folgenden Strophen aus einem garts lichen Riagliede mit dem Borwurfe, der diefem Dichter gewöhnlich gemacht wird, daß er nur ein geiftloser Reimer fep.

"Benn ich dich seb'
Im grunen Rice,
Dein Wollenviehchen treiben,
Oo fann ich kaum,
Im weiten Raum
Auf meinen Biesen bleiben.
Ich jage meine Schafe fort
Au beinen setten Gründen,
Erdent' im Treiben manches Wort,
Belchs beinen Sinn soll binden.
So bald ich aber bei dir bin
Ist alle Rednertunst dabler.

3ch werbe taub
Zittr' als ein Laub,
Die Rebe will nicht fliegen,
Es möchte fich
Bald milbiglich
Der Augenstrom ergießen.
Dein Reben, schönfte Schäferin,
Und bein so sußes Lachen

# 3. 2. Anf. b. fiebz. b. geg. b. Mitte b. achtz. 3. 211

Es wurde gegen ben Zweck biefer Geschichte ber Poesse und Beredsamkeit sehn, alle deutschen ties berdichter und lyrischen Reimer dieses Zeitraums zu mustern, unter deren Werken sich hier und da Sis niges sindet, das der Aufmerksamkeit werth gesumben werden kann '). Ginige, in deren Geschmacke sich schon merklicher die Sinwirkung der hofmannswals dauischen

> Die konnen Zungen, Berg und Sinn Bald foffelfefte machen. Doch treuer Liebe Bergenofraft Hat allzeit fold ein Eigenschaft.

Ich, wenn doch mir Das wiederführ, Dein Handchen nur zu tuffen, So wollt ich das Mit: Thranen naß Schon zu befeuchten wissen.
Dann wollt' ich gerne stille senn Und mich nicht so bestagen, Weil dir ein Seuszer meine Dein Genügsam wurde sagen.
Wie aber dieses mag geschehn Kann ich zur Zeit auch nicht ersehn."

Mit dieser Treuberzigkeit stimmt die Anekote gang gut überein, nach welcher Neumark das beliedtefte feld ger Kirchenlieder, das Lied: "Wer nur den liebe is Gott läßt walten" in frommer Begeisterung vers fast haben soll, als er durch ein unerwartet gluckliches Ereignis in den Stand gesetzt wurde, seine Viola die Gamba. die er hatte als Pfand versehen mussen, wieder einzulosen. Es ware merkwurdig, wenn mehrere unster Rirchenlieder eine ahnliche Entstehung hatten.

t) Wer weitere bibliographische Nachweisung über die welte liche beutsche Liederpoefie bieses Zeitraums sucht, wens de sich an Roch's Compendium ber beutschen Litt. Gesch. Th. II. ©. 88 ff.

#### 212 VI. Gesch. d. deutsch. Poesse u. Beredsamf.

Dauischen ober zweiten Schlesischen Dichterfdule zeigt. follen nachber genannt werben. Daß zu einer Reit der allaemeinen Dranafale und der gegenfeitigen Erbitterung politischer und religiofer Parteien, wie Die Veriode bes dreißigiabrigen Krieges fur Deutsche land war, so viele Lieber gedichtet und gesungen merben fonnten, die fich gar nicht auf die Reitume fande bezieben, und unter benen nicht wenig frobe liche find. laft fich nur aus einem neuermachten poetifchen Geiftesbedurfniffe erflaren, bas burch fein Mikaefcbick übermaltigt werben tonnte. Aber unter bem Inrifchen Unfraute, bas bamals in Menge am beutiden Darnaffe aufwuchs, finben fich auch nicht menig Reimereien, beren Gegenstand bie politischen und militarifchen Greigniffe aus ber Beit bes breis Bigjabrigen Rrieges find, befonders platte Gpotts lieder, von der katholischen somobl, als von der protestantifchen Partei, je nachbem Die oftreichischen, ober Die ichwedischen Baffen ben Sieg bavon getras gen batten. Die protestantischen Reimer eraoffen in folden Rallen auch ihren Unwillen gegen Die Refuis ten, bie fie auch wohl Jefuwiber ober Gfauis ten betitelten. Gin ertragliches unter Diefen Darteis fiedern mochte nicht leicht zu entbeden fenn u).

Auch

u) Aus einer neben mir liegenden Sammlung gehoren in dieses Rach, von der katholischen Partei der Extraordinari Postilion, zu suchen den von Prag vere tornen Palatin, Antorf (Antwerpen), 1621, in 4.; und noch mehr dergleichen; von der protestantischen Partei Spottlieder auf Tilly, nach der Riederlage bei Leipzig; vier Lieder auf Unfälle, die das öftreichische heer unter dem herzoge von Lothringen, und die Spanier unter dem Berzoge de Beria getroffen,

Auch deutsche Dichterinnen, die in der ers
sten halfte des siebzehnten Jahrhunderts von dem
Tone, den Opig und seine Schule angegeben hate
ten, hingerissen wurden, ihre Krafte im Gebiete
der lyrischen Poesse zu versuchen, sind hier zu nens
men. Eine der ersten in dieser Reihe ist die Poms
meranerin Sibylla Schwarz, aus Greisswald,
Tochter eines geheimen tandraths und Bürgermeit
sters. Da sie nur siebzehn Jahr alt geworden ist
(sie lebte vom Jahre 1621 bis 1638), sind die Meußerungen ihrer Talente um so merkwürdiger.
Sie wurde dem Publicum bekannt durch ihren teht
rer Samuel Gerlach, der nach dem Tode der
Dichterin ihre poetischen Werke unverändert aus der
Handschrift herausgegeben hat \*).

Um diefelbe Zeit lebte die Schlesterin Cathas rina Regina von Greiffenberg, geborne von Senfenegg, beren Deutsche Urania oder Geistliche Sonette und Lieder an dem Bets ter diefer Dichterin, hans Rudolph von Greifs fenberg, ohne ihr Wiffen, einen herausgeber ges funden

as to water water Williams Workship S.

vom Jahre 1634. Als Documente jur Geschichte bes Zeitaltere sollten alle folche Lieder aufbewahrt werben, so geringe auch übrigens ihr Werth seyn mag.

x) Ich bedaure, nur eine trockne Notiz über diese Dicterin mittheilen zu können, ba mir nicht gelungen ist, die
angezeigte Sammlung ihres poetischen Nachlasses zu
Gesicht zu bekommen. Der vollständige Titel: Sis
bylla Schwarzin vohn Greiffswald aus Pommern deutsche Poetische Gedichte u. s. w., Danzig, 1650, in 4., ist angezeigt in Roch's Comp. der
beutsch. Litt. Gesch. Th. II. S. 94.

### 114 VI. Gefch. d. Deutsch. Poefie u. Beredfamf.

funden haben xa). Bur weltlichen Poeffe scheint diese Dame sich nicht haben herablassen zu wollen. Dieß ist um so mehr zu bedauern, da ihre Phans ensie im immer wiederkehrenden Ausbrucke christliche religiöser Gesühle sich erschöpfen mußte. Ihr Styl hat die Fehler, die zum Beschmacke der deutschen Dichter ihres Zeitalters gehören; aber er ist kräftig, sast männlich, und kunstreich. Ihre Gedanken sale len nicht selten in das Spielende; aber ihr Gesühl behauptet sast durchgängig in diesen Sonetten, deren doch mehrere Hunderte sind, eine wahrhaft religiöse Wärde. Die heitersten dieser Sonette drücken froms me Frühlingsgedanken aus xb). Die Lieder haben weniaer poetischen Werth.

Gine

<sup>24)</sup> So viel ich weiß, ist diese religibse Dichterin noch von teinem Litterator angeführt. Ihre Gedichte haben ein neh boppelten Titel. Der erste: Der teutschen ein Uxania himmelabkammend und himmelause flammender Runk Klang und Gesang bezieht sich besonders auf die sunfig Lieder zum Beschliste ber Sammlung; benn da wird eben dieser Litel wies berholt. Der zweite und eigentliche lautet ohne Mestapher: Geistliche Sonnette, Lieder und Gesdichte, zu gottseeligem Zeitvertreib erfunsden und gesett durch Catharina Regina Kraulein von Greiffenberg u. s. w. ihr zu Chren und Gedächtniß, und zwar ohne ihr Wissen zum Druck gefördert durch ihren Wettern Hans Rudolf von Greiffenberg u. s. w. surnberg, 1662, in 8.

<sup>2</sup>b) 3. B. bas folgende, eines von mehreren, bie übers forieben find: Bott lobende grablingeluft.

<sup>&</sup>quot;Das fcone Simmen-heer geht wiederum ju Reid, Um Ruh und Farben : Pracht recht in die Welt ju

Eine andere dieser Dichterinnen, die unter dem Mahmen Dorothea Eleonora von Rosenthal (vielleicht hieß sie auch so mit ihrem Familiennahmen) bekannt wurde, mag hier beiläusig angesührt werden, um ju zeigen, wie sich mehrere deutsche Frauenzimmer damals mit den Nachfolgern Opih'ens in die Schranken wagten. Sie war eine lebhafte Verehrerin Zesen's, dessen Geschmack auch der ihr rige wurde ").

Die schnelle und allgemeine Verbreitung ber neuen Liederpoesie in Deutschland mabrend des dreis sigjährigen Krieges wurde nicht wenig befordert durch die Reigung der Deutschen zur Musik. Daber

> Des Laubes Lorbeer-Strauch befrangen's aller Seiten; Dryaben ichlagen auf Die tublen Schatten : Belt.

> Es ift mit Lieblichkeit vergulbet alle Belt; Die Freuden : Geifter fich gang in die Luft ausbreiten. Die Belt : regierend Kraft will all's in Freud verleiten. Die fuße himmels : Full fich etwas erdwarts halt.

> Es weißt die Ewigkett ein Funklein ihrer Schone, Ein Tropflein ihres Safts, ein Staublein ihrer Zier. Dies lieblich Koften macht, daß ich mich erft recht

Und lechz mit durrer Jung' und heißer Gier nach ihr. D Fruhling, Spiegel = Quell, bu neheft und ergebeft; Zue Erd' in himmel = Luft die Seele fonell verfeheft."

xe) Ein Banden von wenigen Bogen hat den Titel:
Dorotheen Eleonoren von Rosenthal Poetis
sche Gedanken u. s. w. Breslau, 1641, in 8. Es
ist ein prosaisches Sendschreiben an einen "der dents
schen Poesie sonderbaren Beförderer", wahrs
scheinlich Zesen, mit eingemischen Versen. Ich wüßte
nichts baraus hervorzuheben, das noch ein Mal abges
bruckt zu werden verdiente.

2 4

#### 216 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamt.

find auch fo viele Ausgaben ber Werte beutscher Dichter aus Diefer Veriode mit Mufitnoten berfeben. Der mirfliche Gefang behauptete feine naturliche Berbindung mit ber fprifchen Doefie. Und wie die Riedler (Ridelare) ber Ritterzeit Dufiter und Liederdichter jugleich maren, fühlten fich auch nun wieder mehrere beutsche Dufter burch bie Musübung ihrer Runft zu poetifchen Berfuchen Der konigsbergische Organist Albert. von beffen Liebern oben die Rede gemefen ift, mar nicht ber einzige feiner Art. Sogar ein Softroms peter in banifchen Diensten, Gabriel Boigts lander, ließ im Jahre 1650 eine Sammlung feis ner Lieder mit ben dazu geborenden Dufiknoten brucken, auf vielfaltiges Begehren, wie er verfichert y). Als einen großen Dichter bat er fich ber Welt burch biefe Lieber nicht befannt gemacht, aber als einen wikigen Ropf, ber befonders Scher; und Satpre im Gefchmacke ber Gefellichaften, vor bes nen er auf Werlangen fpielte und fang, mit vieler Leichtigkeit iprifch zu behandeln verftand ").

In

y) Mirgends habe ich dieses poetischen Trompeters erwähnt gefunden, der denn doch in seiner Art ein bemerkenswers ther Mann ist. Die neben mir liegende Ausgabe seiner Lieder hat den Litel: Allerhand Oden und Lies der, welche auf allerley, als, italianische, franhösische n. s. w. Melodien und Arien gerichtet, hohen und Rieder Standespersonen zu sonderlicher Ergehlichkeit in vornehmen Convivis u. s. w. gestellet und in Oruck gegeben durch Gabrielem Woigtlander, Ihro hochpringl. Durch! zu Dennemart und Norwegen wohle bestellten Hof=Feld=Trompetern und Musico. Lübeck, 1650, in Fol.

<sup>2)</sup> Mehrere Proben von bem Bige biefes Erompeters

# 3. 23. Anf. b. fiebz. b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 217

In der engsten Verbindung mit diefer ausges breiteten Cultur der Liederpoesie in Deutschland steht

ju geben, mochte hier nicht ber Ort zu feyn scheinen. Da aber boch jest schwerlich einer feiner Runftgenossen gefunden wird, der ahnliche Lieder zu Stande bringen könnte, ist es waht der Muhe werth, bei dieser Gelegenheit einen Mann naber kennen zu lernen, der im Romischen wenigstens von keinem deutschen Liederdichs ter aus der Zeit des dreißigjahrigen Krieges übertroffen ist. So giebt er z. B. eine ironische Anleitung, durch Schmeichelei sein Glud zu machen:

"Bollt ihr, daß alle Leute Euch hold und gunftig fenn, So hort, was ich andeute, Und folget mir auch fein. Erhebet jedermann Mehr, als er weiß und kann; Und rühmet alle Sachen, So scholect, man's auch mag machen; So sept ihr wohl daran.

Den Burgermeister ehret Als wie ein heiligthum. Des Richters Weisheit horet, Ift er icon ziemlich dumm. Die Rathsherrn insgemein, Ob fie ichon Bauern feyn, Und einer Chim icon heistet, Geht, daß ihr euch besteiffet, Oprecht: herr Jochimmaß fein.

Dem Landelnecht gebt ben Titel, Und ihn herr hauptmann heißt. Gerichteschulz nennt den Buttel; Den Profoß gleicher weiß. Zum Pagen Junter sprecht, Und Meister zu dem Anecht; Zum hundesjungen Idger; Den Stall - und Strafenfeger Ehrt als den Hauswirth recht."

# 218 VI. Gefch. d. beutsch. Poefie u. Beredsamt.

Die Menge christlicher Kirchenlieder, Die damals zu denen, Die dem sechzehnten Jahrhundert angehoe ren,

Mon ber Schonheit ber Damen fingt ber Trompeter Boigtidnber:

"Den Damen pflegt's wie ben Rofen zu gehen, Die Sommers lieblich am Rofenstod stehen, Und prangen, baf, ob man in Dornen sich flicht, Doch Mancher begierig die Rosen abbricht.

Bleibt manche icon lang' auf bem Rosenstod fiehen, Daß über fie mancherlet Blinde hinwehen, So wird sie zu nichte; vom Reif sie verdirbt; Damit benn die Kraft und die Schönheit erftirbt.

Und ift fie vom Stocke, so wird fle begriffen, Durch vielerlei Sande gezogen, geschiffen. Es wischt and so manche Raf' über fle her, Bis fle abfallt vom Stiele, und taugt nicht mehr."
u. s. w.

3ch bente, die Leichtigkeit der Berfification und die Correctheit der Sprache verdienen, hier auch nicht übers seben zu werden.

Einige biefer Lieber find besonders charafteristisch fur ben Geschmack der hohen herrschaften, bei deren Conviviis dieser Dichter seinen Gesang erschallen ließ. In dieser Beziehung trage ich tein Bedeuten, die erste Strophe des sauberen Scherzliedes mitzutheilen, das in der Sammlung den Beschuß macht. Es ist überschrieben Ars, Lew, Mars, regieren die Welt. Dem deutschen Befer braucht nicht gesagt zu werden, was die lateinischen Worte bedeuten sollen. Der Anfang lautet, mit Ersaubith, wie folgt:

"Mit Ars, Lex, Mars, wird die ganze Welt regiert; Mars Lex Ars gubernirt; Wit Ars wird alles, wie noch jeht, gemacht. Wird gleich Lex Ars verlacht, Und Mars halt gern das Regiment allein, Kann Mars doch ohne Lex Ars nicht seyn."

Doch jam satis est.

ren, bingufamen, und die protestantifchen Gefange bucher bereicherten "). Bei ber religiofen Grime mung ber Gemuther, und bei ber icharfen Trennung Des Beifflichen von bem Belelichen nach ber Dent: art jener Beit, murben Die Dichter fich felbft nicht vergieben baben, ber weltlichen Dufe allein zu but: Digen. In ben beutichen Rirchengefangbuchern fin: Det man Die Dahmen faft aller ber Dichter wieder. von benen in Diefem Capitel Die Rebe gemefen ift. Mußer Diefen ift bier noch als Berfaffer trefflicher Rirchenlieder ju nennen Daul Gerbard, aus Chur: fachfen, ber vom Nabre 1607 bis 1676 lebte; eine Beitlang Probit ju Mittenwalbe im Branbenburg gifchen, bann Diafonus ju Berlin mar; von bem Churfurften Friedrich Wilhelm abgefest und aus bem tande verwiesen murbe, weil er gegen einige Religionsedicte Diefes Rurften protestirt batte; bald barauf aber in ber taufig eine neue Berforgung fand: ein Dann von mahrhaft religiofem Ginne: feft und fraftig wie buther; um die weltliche Doefie, wie es fcheint . eben fo wenig, wie Diefer Refor: mator, befummert; aber von ausgezeichnetem Zatent jum fprifchen Musbrucke religiofer Gefühle, und begwegen in ber Gefdichte ber beutschen Doefie vor mehreren Lieberbichtern mit Achtung ju nennen b). Dak

a) 3ch erinnere fier an bie Notigen, die ich ichon im vos rigen Banbe, Seite 408, über die fast unglaubliche Menge beutscher Rirchenlieder mitgetheilt habe.

b) Eine genauere Ungeige der Verdienfte Paul Gerhard's gehört zur speciellen Geschichte des christichen Kirchengesanges. Bon Gerhard ift das geifts und seienvolle Lied Ich singe dir mit herz und Mund, eines von denen, um derer willen Johann Winkelmann, der

#### 220 VI. Gesch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamt.

Dag fein fatholi icher Dichter in Deutschland nach Spee Die Cultur Des geiftlichen Liedes fur feine Rirche eben fo febr beforderte, mie bamals fo viele Protestanten fich um ihre Glaubensgenoffen perdient machten, laft fich aus ber tatholifchen Liturgie, Die von ber einen Seite an die lateinische Sprache gegen bunden ift, allein nicht mobl erflaren. fchen Ratholifen waren feit ber Rirthentrennung aes alles Meue eingenommen, bas ben Gottesbienft ber traf: und ihre Rirchenlieder mußten auch befimegen weit binter ben protestantifchen gurud bleiben, weil man in ben katholisch gebliebenen Theilen von Deutschland fich noch immer nicht zu ber verbeffer: ten Sprache bequemen wollte. Die aus Luther's Schule bervorgegangen und durch Dvik in Die Deut fce Doeffe übertragen mar.

2. Bon den übrigen lprifchen Dichtungsarten muß die Elegie, die doch im Grunde auch ein lprifches Gedicht ift, in der Geschichte der deutschen Poesse dieses Zeitraums abgesondert werden, weil in ihr sich die Wirkungen des Alexandrinerverses zeigen, den Weckherlin und Opis in die deutsche Poesse eingeführt hatten. Die irrige Meinung, ein Trauerlied sen eine Elegie, war damals noch nicht in Deutschland verbreitet. Aber das Ansehen, das der Alexandrinervers erhielt, veranlaste, das mehrtere

Derfasser ber Seschichte ber Kunft bes Alterthums, nachdem er zur katholischen Kirche abergegangen war, ein protestantisches Gesangbuch nach Rom fommen ließ. Unter dem Litel haus und Kirchenlieder find biese geistlichen Gebichte von Gerhard zuerst zu Bereitn im Jahre 1666 gebruckt. Wenn Ausgaben folgten bis zum J. 1723.

rere Dichter, die ihre Gedanken und Gefühle mit einer gewissen Umftandlichkeit ansmahlen wollten, diese Bersart mablten, die nun die Stelle des heras meters und Pentameters vertrat. Go entstanden von selbst Gedichte, die, auch wenn sie mißlangen, in das Fach der Elegien gehören, ob man sie gleich unter diesem Titel nur bei dem affectirenden David Schirmer sindet, dessen oben gedacht ift. Aehnsliche Elegien ohne diesen Titel finden sich bei Flems ming und mehreren deutschen Dichtern aus der erssten halfte des siebzehnten Jahrhunderts.

Da man die Dufter aus bem claffifchen Mie terthum por fich batte, fonnte man auch nicht wohl glauben, baß die echte Elegie immer ein Trauerges Aber gegen wolluftige Elegien, Dicht fepn muffe. wie Diejenigen, Die Dvid Amores überschrieben bat. ftraubte fich Die altdeutsche Ebrbarfeit, bis Sof: mannsmaldau bem Zeitalter Die Stirn bot. Dafür murbe icon ju Unfange ber opikifchen Deriode bas Undenfen an Die altere griechische Glegie, Die fich nur burch die Bersart von bem Liebe unterscheibet. erneuert burch Bintgrefs, ber oben ichon ein Dal genannt ift, treffliche Dachabmung ber Rriegss gefange Des Enriaus. Babrend Beibelbera von ben Deftreichern belagert murde, im Sabre 1622, Schrieb Binfgref in Der belagerten Stadt Dies fes Goldatenfob ober Unubermindlicher Gols baten Erus, nach Mrt ber Berfe bes urs alten griechifden Doeten Eprtai "). meni:

c) Bei teinem Litterator, so viel ich weiß, ift biese Ges bicht von Zintgref angezeigt. Ich fand es in einem Quartbande, in welchem gar vielerlei zusammen gebunben ift, auf Einem Bogen gebruckt zu Frankfurt, im 3. 1632.

#### 222 VI. Beich. d. deutsch. Poefie u. Beredsamf.

weniges in diefer mannlichen Elegie ift Ueberfegung. Das gange Gebicht gebort zu den besten in der beutschen Litteratur Des flebzehnten Jahrhunderts d).

Moch einige, fast unbekannt gewordene, elegis sche Gedichte, die sich auf den traurigen Zustand Deutschlands in der Periode des dreißigjährigen Trieges beziehen, muffen bier in Erinnerung gebracht werden. Dergleichen sinden sich unter den poetisschen Werken des edeln Elfassers Jesaias Remps ler von towenhalt, eines der Stifter der aufsrichtigen Tannengesellschaft zu Strasburg, deren im vorigen Capitel gedacht ist ). Er war kein

#### d) Bier ift ber Anfang :

"Rein Tob ist loblider, kein Tob wird mehr geehret, Als ber, durch ben bas Beil des Baterlands sich mehret, Den einer willtomm heist, dem er entgegen lacht, Ihn in die Urme nimmt, und doch zugleich veracht. Ein solcher fehet fest mit unverwandten Füßen.

Er weichet niemand nicht; fein' Reind' ibm weichen muffen.

Ein folder Mann, ber ift der Stadt gemeines Sut, Der Wibersacher Graus, bes Laubs mahrhafte Duth. Er tann ber Schlachten Fluth bezwingen nach feim Willen,

Mit feiner Segenwart des Feindes Trugen fillen.
Sein unverzagtes Berg ift feinem Baterland
Ein' unerstiegne Burg, des Boltes rechte Sand.
Mit feines Leibes Maur fperrt er den wilden Feinden
Gleich vornen an der Spih den Zugang zu den Freunden,"
u. f. w.

e) So viel ich mich erinnere, habe ich auch diefen Dichter nirgend, wenigstens nicht nit irgend einer Auszeiche nung, genannt gefunden. Seine poetischen Werte has ben den Litel: Des Jesaias Remplers von Los wenhalt Erftes Gebusch seiner Reimsgetiche te. Strafburg, 1647, in 4. fein Dichter von großem Geifte, aber ein Mann von Talent, voll Enthusiasmus fur bie beutiche Sprache und litteratur. Das Unglich, von welchem Deutschland getroffen murbe , bewegte fein ganges Gemuth. Die Borrebe gu feinen Gedichten ift icon als Beitrag tur Gefchichte bes Zeitalters lefenswerth. In feiner Sprache fonnte er fich nicht gang von bem Provinzialismus logreiffen. Defto aludlicher bat er fich ben fraftigen und pracifen Gtol Dpik'ens angeeignet. Dach dem Beifpiele, bas Dpif geges ben , bat auch Rempfer von tomenhalt ben groften Theil feiner poetifchen Gebanten und Gefühle in Belegenheitsgedichten niedergelegt, wenn Sochzeiten. Todesfalle, und folche Ereigniffe ibn veranlagten. feine Theilnahme in Berfen zu bezeigen. Debrere feiner Tranergedichte find Elegien, Die fich burch manche icone Stelle auszeichnen. Unmittelbar auf bas Unglick Deutschlands bezieht fich die Elegie, Die er überfchrieben bat Das rafende Deutsche land, gedichtet im Winter Des Sabre 1634. Sarte Bormurfe macht er bem unglucflichen Baterlande. aber nur aus patriotifchem Gifer f). Dan founte Diefe

f) Her ist der Anfang.

"Wolan, du teutsches Land! Der Winter ist vors handen;
Der beissend rauhe Wind kommt aus den Barens Landen,
Bertreibt den Sommer ganz, raubt allem Feld den Preis;
Entlaubt den dicken Wald, erfüllt mit Schnee und Sis

Das Erdreich und die See. Die Wollust ist vers schwunden;
Es wird kein Gräslein jest recht grünend mehr ges funden,

#### 224 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamf.

Diese Elegie auch eine Strafgedicht nennen, wenn nicht eble Trauer bas Gefühl ware, bas bei bieser Gelegenheit nur in Entrustung übergeht 8). Entr schieder

Biel minder Blumen noch. Die Garten fenn ers ftarrt;
Der Lenzen: Saft, die Schwalb, hat langften fich verschartt;
Der Frosch: Herr hat das Meer schneefichtig übere mahet;
Und sieht man, wie das Wild in seine Sohle gehet, Perbirgt sich vor der Kalt, und liegt, als halber todt;

Rurg, wegen Binterfroft ift allenthalben Roth.

Ach, mahrlich folechte Doth, im Fall man recht bebentet,

Bas bid, o Baterland, für fonft ein Uebel trantet! Dein herz ist gang erfrohrt; bie Gottesfurcht ers fterbt,

Die Andacht ausgeloscht, bein Befen ganz verberbt. Du liegst in harter Seuch, und findt sich tein Genesen.

Das macht, bu bift bem Argt undantbar ftets gewesen."

g) 3. B. wo ber Dichter über den Unfug feufst, ben bie vielen fremben Truppen in Deutschland trieben.

"So, so, hat leider! jest bein Wesen sich verlehret. Du unteusch tentsches Land! Du bist durchaus ento ehret.

Da tommt ein Wolf herein, das vorhin gegen bir, Ein Bilbfang noch gewest; entzieht dir Schmud und Bier.

Die Sabel : Reiter bort, aus Granzen ber Sclavonen, Die rennen auf bich zu, und wollen nicht verschonen, Bis du ein Sclav auch sepst. Dann schieft ein ans ders Land

Bein anfgeblafenes heer, bas gleichfalls auf bich fpannt;

Per:

schiedener Born aber spricht aus feinen Berfen, wo er den Deutschen seiner Beit ihre Nachahmung auss landischer Sitten und bas Kauderwelfch vorwirft, burch bas sie ihre Muttersprache entstellten b).

Unges

Wersucht, ein eifern Joch bir auf ben hals zu legen, Und Weltherr gar ju fenn. Indem sich nun bar= gegen

Ein fertig leichter Sauf fast fprungs und tangweis

Gereicht dir alles das zu Schaden und ju Spott."
Delch eine Zehnlichkeit zwischen jenen Zeiten und benen, die anderthalb hundert Jahr darauf folgten!

h) In einem Leichengebichte, das auch zu ben Eles gien gezählt werden darf, bricht der Unmuth des pas triotischen Mannes in dieser Hinsicht besonders aus, indem er an dem Berstorbenen lobt, daß er immer gewollt:

> "Daß unfre teutsche Sprach soll weder mit Latein, Noch fremdem Mischmasch sonst, als arm, bestecket

> Gleich wie ein Bettelrocf. Denn, welcher bamit

Der zeigt, bag immer noch ber Schulfad an ibm banget,

Und daß er nicht verdaut, daß ihm der herr Donat In seinen bloden Kropf zu viel geschoppet hat; Ja bringt sich in Verdacht, es drucken ihn die Sorgen, Er mocht an dem Latein wohl endlich gar erworgen, Wenn er nicht in das Teutsch siets solche Brocken

Und weißt hiemtt dem Bolt, was funftliche in ihm

Ich, wie ein hubiche Runft, Die Sprachen fo gu mifchen!

Denn, wenn bas Daffer trub, ift trefflich gut gu fifchen,

Dargegen aber nicht, wo helle Quellen fenn. Bouterwel's Gefch. d. fcon. Redet, X. B. Ders

### 226 VI. Gesch. d. beutsch. Poesie u. Beredsamt.

Ungefahr auf dieselbe Art und um dieselbe Zeit beweinte in Niedersachsen der verdienstvolle Grammatiker Justus Georg Schottelius ') das Schicksal seines Waterlandes. Er lebte vom Jahre 1612 bis 1676; war der Sohn eines Presdigers zu Einbeck im Hannöverischen; wurde Prins zenerzieher am braunschweigischen Hose; und starb als Consistorialrath und Hosserichtsassessor zu Wolfenbuttel. Eine genauere Anzeige seiner Verdienste zehört in die Geschichte der Sprachforschung und der deutschen Grammatik '). Unter seinen wenigen poetischen Werken ist das merkwürdigste die patriotissche Elegie: Der Nymphe Germania Todessklage '). So mangelhaft das Gedicht ist, zieht es doch

Bersuch, versuch es boch, und red bas Teutsche allein! Lateinisch auch also! Laß sehen, wird es klingen? Ich fürcht, ihr werdet theils nicht viel zu wegen bringen."

- i) Richt Schottel, wie neuere Litteratoren ben Rafiomen schreiben. Der Familiennahme Schottelius mit ber lateinischen Endigung ist im Hanndverischen noch nicht ausgestorben.
- k) Das vorzüglichste unter ben grammatischen Werfen bies selehrten Mannes ift seine Ausführliche Arbeit von ber teutschen Hauptsprache, in funf Buschern, ausgefertigt von Insto Georgio Schotzello; Braunschweig, 1663, in 4. Des Latinistrens im Deutschen konnte sich auch Schottellus nicht enthalten, so verhaßt ihm auch übrigens die Sprachmengerei war.
- 1) Senau lautet ber Titel so: Lamentatio Germaniae expirantis. Der nunmehr hinsterbenden Nyms phen Germaniae elendeste Todestlage. Brauns schweig, 1640, in 4. Andre poetische Wersuche von Schottelius, 3. B. seine Borstellung des jungsten Gerichts; eine ahnliche Borstellung der Hölle u. s. w. sind von geringerem Werthe.

#### 3. 23. Anf. d. siebz. b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 227

boch an burch bie Warme eines ebeln Gefühls m). Einige Stellen find vortrefflich "). Bum Theil ift

m) Der Anfang ift ein wenig beclamatorifc, aber gemift nicht froftig. Die ungindliche Bermania felbft wird res bend eingeführt in ber Bestalt eines wehflagenden ober. in ber Oprache jener Beit ju reben, laut ber Borrebe, eines beulenden Beibes.

"Ad, web! Ad, mehr als weh! Ber ift bod, ber mich fennen. Und recht burchichanen fann! 2ch, leiber! willft bu nennen

Die Ungludseligfeit ein' unergrundte Gee, Romm nenne Dich, 3ch bins. Ud, weh! Ach mehr, als web!

36, die ich in der Welt funt unvergleichlich prangen Mit hochfter Majeftat, ich, die ich bin gegangen Mit Pracht ber Berrlichfeit ba, wo die Wolfen fiehn, 3d, die man vormals mich die allerschönfte nannte, Die ich die Ronige zu Dienft und Liebe mandte. Durd meiner Sochzeit Bier, ich bin es, ich, ach fa. Tobt, angftlich, mehr als tobt, ich, die Bermania,"

n) 3. B. diefe, in welcher bie Geifter der Borfabren redend eingeführt werden :

"Soil biefes Teutschland seyn? Co murben fie mobl fagen. .

Das alte Baterland, worinnen wir geschlagen Und bonnergieich erlegt, wer nur fam übern Rhein? Die ift bas Land ja nicht; es fann gewiß nicht fenn. Es muß fenn Schtherland, ber Tartaren Gebiete. Land voll Grimmigfeit, erfullt mit Bollen Date. Es ift die Barbaren, da wilde Drachen fepn. Sie fpepen geur, auf daß fie felbft fich afchern ein. Dein, es muß Teutschland fenn!" Die Sternen uns nicht trugen.

Die Luft felbft fann Der Rhein und Elb' ift bie: nicht lugen.

Der blau fdwarz bide Barg; schaut! bie ift noch ber Ort.

# 228 VI. Gefch. d. beutsch. Poesie u. Beredsamt.

es auch ein Strafgebicht. Die Nachahmerei ber Deutschen wird fraftig gezüchtigt °).

3.

Da Barus bif ins Gras. Die Donau lauft noch bort.

Hie wurden von der See die Leiber angetrieben Nachdem der Romer Bolk sampt tausend Schiffe blieben.

Sier hielt Germanicus! Dort floh hin der Edcin! Der Menschenwürger auch, der Edsar, zog hier hin! Es ist das Land, da wir geboren und erzogen Und mit der ersten Milch die Tugendlust gesogen. Es wird ohn Zweifel seyn von Grund auf umgekehrt. Wir sehens überall verödet und verheert, Der Gallier Gesind, das sehen wir ben Haufen. Dort tritt ein Welscher her. Schau, wie so herrisch

Die Spanier, recht aus Tros! Die zieht ein Schotte

Ein Schwebe und ein Finn fieht bort, beym Engeles mann.

Ein Unftern bofer Art muß haben bir gelenchtet: Ein giftigreicher Thau hat burch und durch befeuchtet Dich, liebstes Vaterland? Bist du nun so veracht, Erbettelst Recht und Schut vom Glud' und fremder Macht!"

Wer tann bieß lefen, ohne wieder an bas Dapos leonische Beitalter erinnert ju werben!

o) 3ch tann mir bas Bergnugen nicht verfagen, obgleich die Beispiele fich hier haufen, noch die folgende frafs tige Stelle mitzunehmen, die, mutatis mutandes, nun so lange schon treffend geblieben ift.

"Auf Spanifd wird eur Bleifd gewürzt und überftreuet,

Geschnitten auf Frangold, auf welfche Art gefeuet. Ein teutscher Magen ben nimmt bie Berbauung bin; Draus wird gebrutet ein Spanfch: Belfch: Franfch: Teutscher Sinn.

:.

UФ.

# 3. 23. Unf. b. fiebs. 6 geg. b. Mitte b. achts. 3. 229

2. Die bibaftifche Doeffe ber Deutschen fcbien porthalich porruden ju muffen, nachdem Dpik ben neuen Jon angegeben hatte. Aber fo febr auch ber beutsche Ernft immer auf bas Dibattifche ges richtet mar, und befonders bamals jedem Spiele ber Dufen eine nukliche Lebre abzugewinnen fuchte, murs be Dpis gerade von Diefer Geite am meniaffen nache geabmt, von ber er feinem Zeitalter am meiften ime ponirte. Wahrscheinlich mirtte bas Beisviel, bas er gegeben batte in Berfen ju rafonniren , juruch: fcredenb auf Die Bewunderer , weil man es fur unerreichbar bielt.

Unter allen beutichen Gebichten bibaftifcher Art aus ber erften Salfte bes fiebzehnten Sahrhunderes ift feines von foldem Umfange, wie bas Troftgebicht bon Dois, und feines in Sprache und Stol fo burch: bacht und gefeilt, wie irgend eines ber abnlichen Werke Diefes Dichters. Bum Beweife, wie unge: fchicft fogar ein Dann, ber fich vorzuglich mit bem Studium ber alten Claffifer beichaftigte, mit Dvis im Gebiete ber Dibaftifchen Doefie zu wetteifern vers fuchen fonnte, ift bier ber Philologe Cafpar von Barth anguführen, ber nicht unter ber Wirde feis

Md, fdamet ihr euch nicht, ihr Rinder gleiche Affen, Die ihr wollt gieriglich nach fremben Gunben gaffen, Und gerne unteufch fenn, eur Baterland veracht, Und habt in Teutschland ein unteutsches Land gebracht? Die Rleider, Speis und Trant, Die Sprache und bie Gitten,

Eren und Beftanbigfeit, wofur wie Lowen fritten Die Alten, find meift weg. Das Mite haffet ibr, Und fept im fremden neu, neugierig eure Bier."

27.50

# 230 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamt.

ner ablichen Abkunft fand, wie ein Professor alte Autoren kritisch zu bearbeiten und neu herauszuges ben. In deutschen Alexandrinern hat dieser Ges lehrte ein religioses Lehrgedicht über die Unsterblichs keit der Seele versaßt. Es heißt Der deutsche Phonix; füllt beinahe hundert Seiten P; ist aber nichts weiter als ein Chaos von moralischen und religiosen Betrachtungen in einer roben Sprache und in ungeschlachten Bersen.

Als einen der würdigsten Schüler Opig'ens zeigte sich im Gebiete der didaktischen Poesse ein junger Mann, der von seinen Zeitgenoffen kaum bemerkt wurde, weil er nicht einmal das volle Jungs lingsalter erreicht hat. Dieser junge Mann, Und dreas Scultetus (vielleicht Schultheiß oder Schulze), dessen Andenken erst durch Lessing wies der erneuert worden ist, studirte um das Jahr 1639 auf dem Gymnasium zu Breslau, und starb wahrz scheinlich wenige Jahre darauf, ehe er noch der Uniz verstätt angehörte ). Die natürliche Nichtung seis

p) Cafpar Barthen Deutscher Phoenix, Frants furt am M. 1626, in 4.; reiner Text, ohne Borrede und ohne Anmertungen.

<sup>9)</sup> Leffing entbeckte zuerst wieber einige Gebichte bes Scultetus beim Durchfeben eines Saufens von alten Gelegenheitsgebichten auf ber Universitätsbibliothet zu Wittenberg. Rachdem er fich lange mit diesen Ges dichten, wie mit einem Schaße, getragen, und sie sogar auswendig gelernt hatte, gab er fie heraus unter dem Litel: Gedichte von Andreas Scultetus, aufs gefunden von G. E. Lessing, Braunschweig, 1771, in 8. Ein Brief, den er darüber an Zacharta schichte, und der mehrere Stellen aus diesen Gebichten enthält, findet sich wieder abgeruckt in Lessing's Gammtl.

nes Beiftes mar mehr inrifch, ale bibaftifch; aber Durch Drif'ens Beifpiel veranlage, in Merandriner: verfen ju rafonniren, gab er feinen jugendlichen Gebanten und Gefühlen eine bibaftifche Wendung. Schon ber Titel feines Gedichts: Defterliche Trie umphpofaune, welches beifen foll: Doetifcheres ligiofe Betrachtung bes Ofterfeftes, Deutet auf einen Iprifchen Ton. In einem folchen Tone bat er auch wirflich fein Thema ausgeführt, obgleich in Mleranbrinern und mit frommen Betrachtungen burchmebt'). Derfelbe inrifche Geift fpricht auch aus bem übrigen wieber aufgefundenen Dachlaffe des talentreichen jungen Dannes. Er barf alfo nur begmegen ben Dibaftifchen Dichtern beigegablt merben, weil in ben porgiglichften feiner Gedichte Doik'ens bidaftifche Manier

Berten, Band VIII. Da man auf diese Urt wieder ausmerksam auf den vergessenen Scultetus geworden war, suchte man Mehreres von ihm wieder zu fins den. Eine kleine Nachtese zu den von Leffing aufgefundenen Gedichten des A. Scultetus wurde herausgegeben vom Probst Jach mann in Dels, Breslau 1774; und eine Zweite Nachtese vom Dias konts Scholf, Breslau, 1783.

#### r) Das Oftergebicht fangt fo an:

"Lag, Zebaoth, in mir bas falte Berze brennen! Dich, Berr, fann ohne bich fein Muttermensch erfennen. Du pfropfest in die Bruft der Sinne Bunderfraft, Die uns zu Menschen macht. Du pflanzest Wissenschaft, Die uns in Gotter fehrt. Ich nahre schlechte Gaben; Doch mein Vermögen ift, Vermögen wollen haben."

Eine folde Energie ber Gebanken und bes Style tonnte wohl einen Leffing in Enthusiasmus fegen, ba er unter einem Saufen von Gelegenheitsgebichten einen folden gund au thun nicht geahndet hatte.

# 232 VI. Gefch. d. beutich. Poefie u. Beredfamt.

Manier nachgeahmt ift. Auf diese Art hat er sich auch in Gelegenheitsgedichten versucht. Ein so bes wundernswürdiges Genie, wie Lessing voll enthusiasstischer Freude über seine Entdeckung der verschwuns den gewesenen Gedichte des Sculterns in diesen Ges dichten zu erkennen glaubte, mochte wohl eine under fangnere Kritik in ihnen nicht wahrnehmen konnen. Daß aber unter günstigeren Umständen Sculterus, wenn er länger gelebt hätte, die meisten Dichter, mit denen er wetteifern konnte, übertroffen haben würde, läßt sich nicht bezweiseln. Die Wärme seis nes Gesühls, die Kraft und Neuheit seiner Gedansken, und die männliche Haltung seines Styls ers heben ihn über viele seiner mitdichtenden Zeitgenofsen in Deutschland b.

Gan;

s) Besonders gelungen find bem Scultetus die Beschreis bungen, 3. B. in der folgenden Stelle, einer von denen, die auch Lesting in dem Briefe an Zacharid hervorgehos ben hat. Die Natur im Frühlinge seiert das Fest der Auferstehung Christi. Diesen Gedanken führt Scultes tus mahlerisch aus. Zu dem anziehenden Naturgemalde gehoren die folgenden Werse:

"Ein filler Zephyrus, der Lieblichkeiten Kind, Fleugt allerwegen aus, und fordert von den Seen Auf ein Gesangturnier des Flügelvolks Armeen. Als jedermann erscheint, so schieft die Nachtigall, Das Orgelwerk, so lebt, den tausendfachen Schall In Detiens Losier. Hier sausen hundert Zinken; Dier wird das Meisterwerk, zu steigen und zu sinken, Auf Ein Mal angewandt. Der Bogelpobel summt, Auf ihren Mund ergrimmt; das meiste Theil versstummt.

Die Lerche bittet biog, the Tiretireliren Der Fugentanftlerin bernach ju practiciren, Und schweifet tropiglich bis an ber Wolten Port Ganz unberühmt ist ein eigentliches lehrgebicht aus dieser Periode ber deutschen Litteratur, die Bergprobe von Christian Hoffmann, geblies ben '). Der Verfasser, den man nicht mit Chrisstian Hoffmann von Hoffmannswaldau verwechseln muß, scheint ein Officiant bei dem Bergwesen in Schlessen gewesen zu seint deutlicher noch, als der Mas gistertitel vor seinem Nahmen, die Menge von phis lologischen und wissenschaftlichen Kenntnissen, die er zum Theil in das Gedicht verwebt, zum Theil in Unmerkungen beigefügt hat. In seiner Sprache und seinem Style erkennt man leicht, ungeachtet eis nes gewissen schlessfichen Provinzialismus, einen wurz bigen

Auf allerhand Manier mit lauten Rreifen fort. In Augen ift fie nicht; nur immer in den Ohren. Den Borgug giebt fie gwar, die Ehre nicht verloren."

Bon dem Gedanken: "ble aufgestiegene Lerche ist nur in den Ohren, nicht in den Augen", wurde Rleift so bezaubert, daß er ihn in ein Geburtstagslied übertrug; und Lessing schlug barüber, wie er felbst erzahlt, vor Freuden in die Hande. Es war die Pesriode der deutschen Litteratur, wo unfre Kritiker, geras de so wie die französischen, dergleichen kleine Züge in einem Gedichte mit großer Wichtigkeit behandelten. Wie entzückt können nicht Kranzosen von einem an sich uns bedeutenden, aber treffend angebrachten Gedanken wers den, der in guten Versen ausgedrückt ist, die sie dann vorzugsweise beaux vers nennen!

t) M. Christian Soffmanns Bergprobe ober Reichsteinischer Goldner Efel, anfänglich aus eigner Besichtigung im Jahre 1659, in bergmännischer Rebensart, u. f. w., nunmehro aber verbessert an den Tag gegeben. Jena, 1674, in 8.

D 5

### 234 VI. Gefch. d. beutsch. Poefie u. Beredsamt.

Digen Schuler Dvik'ens. Aber auch an innerem poetischen Bebalte ift Diefes fleine, nur fieben huns Dere und einige Beilen lange Lebrgedicht nicht arm. Dit patriotifcher Warme nimmt es nach einem Auchtigen Blicke auf Die Merkmurbigfeiten Erde den Muslauf zu einer mablerischen Befchreis bung bes reichsteinischen Erzgebirges in ben Gubes ten "). Dag ber Berg, auf ben bas meifte licht in Diefem Bemablde fallt, ber goldene Efel beift, ftort ben Dichter nicht im geringften in feiner Bes geifterung. Er fcbergt mit bem Dabmen, um bas Unftoffige bavon ju entfernen. Bei ber Beidreis bung ber Grubenarbeit find die bergmannischen Runftworter nicht gespart; aber beramannisch foll ja bas gange Gedicht lauten; und bie Wahrheit, Die aus diefen unterirdifchen Maturgemablden fpricht, ift nicht

u) "Fahr hin, Arabia! Dich blendet nicht bein Schat; Auf diesem Blatte fieht des Baterlandes Plat.
Es regen meinen Geist die mächtigen Suds oben, An derer Läng und Soh Gesicht' und Auß erbidden. Ihr Alpen Schlestens, wergonnt mir einen Ton. Ich suche nicht den Preis um eurer Stirnen Kron'. Erlaubt mir nur den Auß, wo ihr bep Glat euch wendet,

Und an der Ofen Sis jum Karpathus hin landet. Der Oreaden Luft, der Reichstein reigt mich an; Ich sehe fein Gebau' auf dem verwüffen Plan. Ich sehe in der Nah des Goldnen Cfels Hoben, Und oftwärts neben ihm funf Mitgenoffen stehen. Wie artig wendet sich des Goldgeburges Fug! Wie zierlich strecket sich sein Wopdgehörnter Bug, Der Stadt und Feld umthurnt mit den besteinten Balfen

Und an ben Grunden fartt, trop wolfengleichen Belfen!"

### 2. B. Anf. d. siebz. b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 235

nicht ohne poetischen Reiz \*). Zu den vorzüglichs stellen des Gedichts gebort die mystische Ersklärung vom Ursprunge der Metalle. Sie wird der Nymphe des Gebirges in den Mund gelegt. Ein schlesischer Herzog, der Besiger des Gebirges, fragt der Nymphe, als er in diese Tiefen der Erde eins gestiegen, das Geheimniß ab y).

Ein

x) 3. B. in ber folgenden Stelle bie Befdreifung bes Baues in ben Gangen und Stollen.

"Der Steiger voller Bis wagt einen sidern Burf; Er haut dem Fallen nach, roscht auf den tiefen Schurf, Wirft Seil und Kubel ein, und treucht mit Freuden unter.

Die schone Berg = Art macht ihn zu der Arbeit munter. Er fleift den muden Arm, und sest die Thurstof auf, Schlägt Rasten, und verscheußt, fügt gute Kappen drauf, Und leget das Gestäng', als ein erfahrner Meister, Der in die Wohnung baut der stillen Erdengeister. Sie weichen aus der Ruh' bey seiner Ankunft aus, Und lassen riegelios ihr dunkelschwarzes Haus. Der untre Jupiter steht seinen Augen offen, Und schenkt der kuhnen Faust, was Sterbliche kaum hoffen."

y) Sier ift eine Stelle ans diefer naturphilosophischen Lebre.

"Mem ist der Erdenball, der Mitteltupf, nicht tund, Um den der himmel läuft mit seinem Zirkelrund? Ihr kennt der Sternen Glanz und ihre hohe Kräste, Die alse Augenblick verrichten ihr Geschäfte; Ihr wisset ohngeschte der Elementen Band, Wie sie durch Feindlichkeit einander sind verwandt. Euch ist nicht undewußt die eingepflanzte Wärme, Die unser Mutter: Derz schiekt Abern und Gedärme; Das Wasser, das versinkt, und aus dem Sande qusilt, Des Luftgestöbes Kreis, der dieses All erfüllt. Ihr sehet sichtiglich der heißen Sonnen Strahlen,

# 236 VI. Gefch. d. beutsch. Poefie u. Beredfamt.

Ein befonberes Berbienft um bie bibaftifche Doefie fuchte fich ber gelehrte Sarsborfer 2) bas Durch ju erwerben, daß er die nußlichen Lebren finne reicher einfleidete, als es die eigentlich bidaftifchen Rormen gestatten. Denn bas Sinnreiche und Bers blamte, mobei es etwas zu beuten und zu erras then giebt, mar mehr, als alles lebrige, mas bie Doeffe angeht, nach Barsborfer's Geschmade, Dies fem Gefchmacke empfabl fich ein funftliches Gemifch pon Milegorie, Darabel, und afopifcher Ras bel. Rathfel mußten noch bingufommen, Damit es bem Wike auf feine Urt an Unterhaltung gebres de. Huf Diefe Urt entftanb Sarsborfer's Dathan. Sotham und Gimfon, ein Buch, Das man, feiner gangen Bestimmung nach, in bas gach ber Dibaftifchen Doefie ftellen barf "). Es bat alle Rebe ler ber beutichen Litteratur feines Beitalters, und Dazu noch mehrere ihm eigne. Die nuglichen Lebs ren, Die es enthalt, werden faft erftickt burch bie gefuchten und nicht felten abgeschmachten allegoris fchen und emblematifchen Bierrathen, von benen fie umgeben find, 3. 3. in der Dichtung Gafterei Der Gitelfeit, wo Die Dame Gitelfeit an ihrem Beburtstage ein Seft giebt, ju welchem herr von Stolgau nebft Granlein Soffart, herrn Rlus gelwiß, und abnlichen allegorifchen Derfonen ges Laben

> Die fie nicht nur allein ben außern Boben malen. Sie bringen tief hinein bis auf ben innern Grund, So untersirbiche Gluth bezirkt bas Mittel: Rund,"

z) Dergl. oben, Geite 179.

a) Nathan, Jotham und Simfon, ober Geifte liche und weltliche Lehrgebichte und Rathe fel. Murnberg, 1650 und 51. Zwei Theile.

laben sind; ber Schwindel als Tafelbecker bie Weltrafel bedient; die aufgetragenen Gerichte in Rindfleisch der Knechtschaft, Lamms; fleisch der Geduld, Kalbfleisch des Uns verstandes, Geissleisch der Unzucht, und mehr solcher schönen Sachen bestehen. Doch sindet sich in mancher dieser Dichtungen auch viel treffens der Wis, der einigermaßen für die immer wiederz Lehrenden Spiele des Afterwißes entschädigt.

Bon der gangen Denkart der Deutschen im siebzehnten Jahrhundert ließ sich erwarten, daß das mals auch die asopische Fabel, die seit den Ritz terzeiten in Deutschland immer beliebt geblieben mar, als Verwandte der didaktischen Dichtungsarten nicht ohne Borliebe gepflegt werden wurde. Aber auch nicht ein einziger deutscher Fabulist, außer harsders fer, ist aus diesem Jahrhundert zu nennen; wahrs scheinlich, weil Opis, den man immer als erstes Muster vor Augen hatte, ungeachtet der didaktischen Richtung seiner ganzen Poesse die Fabel keiner bes sondern Ausmerksamkeit gewürdigt zu haben schien.

Naher verwandt mit ber opihischen Poesie ift die bidaktische Satyre. Zwei kraftvolle Mansner, Laurenberg und Rachel, gaben dieser Dichtungsart ungefahr um dieselbe Zeit eine Bils bung, die sie in der deutschen Litteratur noch nicht gehabt hatte.

Johann Wilhelm Laurenberg mar ein Meflenburger, geboren ju Roftock im Jahre 1591. Er wurde in feiner Baterstadt Professor ber Masthematik und zugleich, was außer ihm wohl noch fein

### 238 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

fein Mathematifer gewesen ift, Professor ber Dichts In feiner Schule bilbete fich ber Lieberbiche ter Tiderning, von welchem oben Dachricht gegeben ift. Bon Roftoct murbe er als Lebrer ber Mathes matif nach Danemart an Die Ritterafabemie zu Gorde berufen. Er ftarb im Jahre 1659. Lauren: bera's trefflicher Ropf bat ben nieder beutichen Dialett, ber icon in fruberen Zeiten bem Wife Praftig gedient, feit ber zweiten Salfte bes fechzebns ten Nabrbunderts aber alles Unfeben in der Deuts fchen Litteratur verloren batte, noch ein Dial als Draan einer mabrhaft nationalen Satpre zu murs Digen und zu behandeln verftanden. Unbefum: mere um einen großen Dabmen in ber ichonen Littes . ratur, icheint er mit ber Boeffe nur gescherzt zu baben , wie mit den Gegenstanden feines wißigen Spots Die vier bidaftischen Samren, Die er unter bem Titel De veer olde beromebe Scherke gebichte im Jahre 1654, alfo nicht lange vor feinem Lobe, nur mit einer Undeutung feines Dabe mens berausgab, find feitdem mehrere Dal wieder gedruckt, aber boch viel zu wenig befannt gewors Den b). Sie geboren, ungeachtet ihrer Dangel und

b) Bibliographische und biographische Notizen über Laus renberg sind nachzuschen in Roch's Compendium der deutschen Litt. Gesch. Th. I. S. 134. und in Hrn. Jördens Lerikon, Die neben mir liegende Aussgabe der Veer olde beröhmede Schertzgedichte — in Nedder Dutsch gerymet durch Haus Willmsen L. Rost (soll bedeuten Johann Wilshelm Laurenberg aus Rostock) hat zur Untersschrift des Litels nur die Worte Gedrücke in dissem ihigen Jahr; also recht volksmäßig, wie die Bücher, die für den gemeinen Mann auf den Jahre markten

Musmuchfe, ju ben porgiglicheren beutiden Geiftes: producten Des fiebzehnten Sahrbunderes. Laurenberg wußte beffer, als die meiften Sgenrifer, Die berühmt geworden find , wie die Samre affberifch wird. Er perbannte aus ihr ben finfteren Gruft und die Strens ge Des Sittenrichters , Der feinen Unmillen über ta: fter und Thorbeit in Strafpredigten ausspricht. Dit heiterer taune, treffend und fraftig, bob er bas Lacherliche Der Thorbeiten, Die ibn umgaben, nach bem leben bervor; bas Burucfftofenbe ber tafter ließ er unberührt. Bu ben Gatprifern vom erften Range murbe Laurenberg nicht gezählt merben bur: fen, auch wenn feine Scherze feiner maren; benn er betrachtete mehr Die Oberflache bes mentchlie chen lebens, als Die Berirrungen ber menfchlichen Matur in den Tiefen des Gemuths. Aber mas Die gefunde Bernunft, ohne fich auf eigentliches Philos fopbiren einzulaffen, gegen Die gewohnliche Berfebrte beit bes menschlichen Thuns und taffens erinnern Pann, faßte fein unbefangener Beift trefflich auf: und, ohne fich ju ergurnen, juchtigte er bas mabr: haft lacherliche nachbrudlich. Schergedichte burfte er alfo jeine Saturen nennen, weil er auch fpottend nur ju fcbergen fcheint. Die erfte biefer Gatpren bat Die Thorheiten aller Stande in einer fummaris ichen Ueberficht jum Begenftanbe. Gie ift uber: fdrieben: Ban ifigen Wandel unde Das neren ber Minichen. Der Dichter legt fich Die Frage vor, welchen Rorper er feiner Geele mobil gur Behaufung munfchen murbe, wenn bas potha: goreifche Softem ber Geelenwanderung gegrundet mare.

> martten verlaufe werben; aber ber Drud ift gang faus ber. Andere Ausgaben find mir nicht gu Gefichte ges tommen.

# 240 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

ware. Ueber dieses System scherzt er zuerst '). Sollte er ja ein Thier werden muffen, wurde er den Kötper eines Schooßhundes den übrigen vors ziehen d'). Aber ein Thier werden wollen, wenn auch ein noch so hübsches, sen doch für einen Mensschen gar zu unanständig. Unter den Menschen sins det er vorzüglich beneidenswerth das Loos eines franz zösischen Schneiders, weil doch nach dem neuesten Geschmacke diese Classe von Menschen eine der vorzuehmsten Rollen in der Welt spiele '). Die schon damals bei den Deutschen, einreißende Gallomanie

- e) "In Greekenland een Mann vor langen Tyden mas, Ban Wysheit hochberohmt, genannt Dythagoras. Ban eem de Jogend fit leet hüpich underwiesen; Man horde sine Leer in allen Landen priesen. Syn Hues un Schoel erscholl nich van Kantastery, De nu van veelen ward genamt Philosophy, Sundern van Matigkeit, van Aucht un gode Seden. Dar lehtd man schwiegen erst, hernamals lehrd man reden."
- d) "Benr id so'n ebbel Deert, mit Saben un Gebraben Wurd ich den fetten Buet un dicke Panze laben, Damit een armer Minsch in groter Hungerenoth, Dem man nich geven will een Stude broge Brot, Syn Leven redden kond. —
  Id wurde friegen gnog, in aller Deverstoth, Up eenen weeten Pol, ja in den Jungsern Schoet.
  Wenn sich een armer Minsch up sulen Stroh mot strecken,
  Id dapper schnorken kond. Se werde my todecken, Un twischen eere Been, up eeren weeten Guet,
  No gunnen sachte Row, u. s. w.
- e) "— Id wold eener fon der Groten un der Riefen, Als Montauban, Lonoir, Broisart, un der gelpten, De up de Nadelspits geklummen find so hoch, Dat se erlanget hebbd Rykom un Ehr genog."

wird luftig zur Schau gestellt f). Die ganze Sae wre, einen Stand nach bent andern von feiner lae cherlichen Seite barftellend, ift in regelmäßigen, febr auten Alexandrinern gereimt. In ber zweis ten, van allemobischer Rleberdracht, felle fich ber Dichter icon, als ob er feine regelmäßis gen Alexandriner machen konnte. Er laft fle abs wechseln mit fo gengnnten Knittelversen, Die bem Stole ein altvaterifches Unfeben geben, und Die tos mifche Wirfung verftarten. Die Scherze in Diefer Satyre find mitunter febr fcmugig; aber die taus ftifche Berfpottung ber Modetrachten jener Beit ers balt ein vorzügliches Intereffe burch die Beziehung auf den ernften Bedanten, daß die Rleidernarrheit befonders veranlagt werde burch die Reigung ber Menfchen, mehr, ober etwas anderes, ju fcheinen, als fie find B). Die Musführung ift außerft brollia. Die britte Samre verfolgt das vorige Thema in andern Berhaltniffen, mit noch mehr patriotifchem Gifer gegen Die leidige Muslanderei Der Deutschen. unter

f) "All, wat geschicklich is, all abelike Dracht, Alle Hoffigkeit moet syn uth Frankryk hergebracht. Maneer, zierlike Reed moet man uth Frankryk halen, Un mit Gefahr, mit Moen un swaren Gelb betahlen. Mick bunket, Frankryk is nich unglyk ber Sydne, De borch den goeden Rock be Deer all in gemeene Ban ferne to sich that, un se also bedrücht, Ge by de Reble griept, un ehn dat Bloet uthsucht."

2) "Oftmals bin ich in Ewifel gefeten, Un hebbe my darin nicht kond to richten weten, Wenn ich bedacht, wo de Lude sich qualen, Un eene Comedie na der andern spelen, Up dem groten Theater duffer Welt, Do een poer de Person ageert, de ehm gefellt."

#### 242 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamf.

Ueberfdrift Ban allemobifder her Snrafe un Titeln. Die luftigfte Darrie ift bie Eniahlung von einem eleganten beutiden Berren aus Befiphalen, Der, um feine Bafte auf einem boben Ruff zu tractiren, bei feinem Roche in dem bamale pornehmen Rauderwelfch eine Suppe nach ber neues ften Mode bestellt h). Der Roch, ber Diefe Spras de nicht verftebt, rubrt aus den beterogenften Das terialien ein abicheuliches Gericht zusammen: und als er barüber von bem gurnenden Beren ausgeschimpft wird, rechtfertigt er fich mit ber Erflarung, er babe es mit der Suppe gemacht wie der Berr mit der Goras che 1). Mus ber vierten Samre, van allemobis fcher Doefie un Rymen, tann man lernen, wie ber muntere taurenberg über ben Buftand ber fcbe nen Litteratur feines Baterlandes urtbeilte, und marum er

h) "He habde wol gehört, bat man in teenem Land, Als in Frankryt alleen, find Wysheit un Verstand. Bernunft de lege dar, als Dred ligt up de Straaten. En jeder tund davon een groten Sack vull faten. Als he was to Paris gewesen achtein Weeten, Kunde he so wol Frankosch als een Frankose spreken."

Er beruft seinen Koch:
"Ecoute, cuisinier! Ban minen Cameraden hab ict zwei oder drei zum Descuner geladen.
Mach mir een goet Potage, mit all apartenance,
Bie man es à la cour dressiren pflegt en France,
u. s. w.

i) "Gy feben mp, ick schold ju eene Suppe taten, Even up fult Maneer, als gy hadden gespraken. It was jo alltomal verplumpert, wat gy sprecken. It was tosammen schrapt ut Frankryt, Dubschland, Greken.

So is de Suppe of : fe is van veelen Studen. Gen jedes vor fit fuifft bat fit wol tonnen foiden,

# 3. 2. Anf. d. fiebz. b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 243

<

er fein nieberfachlisches Plattbeutsch bem Sochbeutsch poriog, bas bamale ichon die herrichende Spracie in ber Litteratur, ben Rirchen, Schulen, Cange leien, und ben Befellichaften ber boberen Stande auch im nordlichen Deutschland geworben mar. berg. bem die Doeffe überbaupt nur erheiternde Beiftesunterhaltung war, fand die Unfpriche ber meiften beutschen Dichter feiner Beit um fo lacherlie der, ba biefe, von gelehrten und boben Dingen rei benden und ihre Dufenkunft feierlich und ichulaes recht ausübenden Machahmer Dpig'ens zu ihrer por: malichften Belchaftigung die Gelegenheitedichterei machten, burch bie fie fich ben gemeinften Bettels poeten gleich ftellten. Ginen folden Bettelpoeten lage Laurenberg in Diefer Satnre erzählen, wie er. um doch endlich einmal mit feiner Runft mehr, als ben gewöhnlichen Biffen Brodt, ju verdienen, auf feinem "Apostelpferde" nach einer berühmten Sans beloftadt geritten fen, um einem reichen Raufmanne ein Carmen ju überreichen. Buerft fen er von ben Magben bes Raufmannes auf bas ichnobeste gurucks gewiesen, und mit genauer Moth vorgelaffen wors Den k). Als er endlich dem Sandelsberrn bas Cars men feierlich bargebracht, fen er von biefem faft noch verächtlicher behandelt worden. Die ganze Erzählung ift im tomischen Styl unübertrefflich 1). Die

k) — "De heer sambe be Magd be woren so alvern, Un meenden, ich wore een van den Quackfalvern, Und hedde to tope Rrut vor de Wormen, De den jungen Rindern de Bute stormen."

<sup>1)</sup> Der Poet fagt zu bem Kaufmanne unter andern: "Phobus mit allen Pimpleiben 36 van Marte übermunden in Stryden.

# 244 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamt.

Die Kritit der geschmacklofen Gelegenheitsdichterei, von welcher der deutsche Parnaß des siehzehnten Jahrhunderts ertonte, ift hier auf das drolligste dem Kausmanne in den Mund gelegt. Bon diesem Geschichtchen nimmt taurenberg den Auslauf, von seinen eigenen poetischen Bestrebungen zu reden. Er habe damit wenig Gluck gemacht, vermuthlich weil es ihm an Talent zum Erhabenen gefehlt. Damals beliebte Prachtphrasen werden bei der Gelegenheit verspottet "). Seine Anhänglichkeit an seine nies der

Pandora, tornig over be Maten, Beft ere gange Buffe over my uthgegaten."
Der Raufmann, bem biefe Rebe zu hoch ift, mertt am Ende, daß er einen Poeten vor fich habe.

"Bie wol ick nu nich egentlich weet, Bat bat to seggen is Poet, So hebb ick boch von andern my laten berichten, Dat it be find, de Bersche dichten, De da tonen allerlei Ryme schriven, Darmit se allenthalben eren handel briven, Up hochtiben, Kinddopen, un bi Boden, Un wor se fünst etwas sind vermoden."

m) 3. B. die Berfe aus einem damals beliebten Dichter:
"Auf einem holgern Pferd das naffe Blau durche fcneiden,

Spaltend Neptuni Rud mit einem Baldgewächs." Mach einer burlesten Ertidrung biefer Phrase fest Laus renberg bingu:

"Sulle hocheriachteter Rede, de nu is upgetomen, Bringet den nien Poeten eenen ewigen Namen." Eine abnitche Stelle:

"Die Frau hat abgelegt ihr's Leibes reife Burbe, Berfiegelnd ihr Chbett mit einem theuren Pfand", tonnte, meint ber Commentator, auch ausgelegt werben:

"Dat Byf heft in't Bebbe gefd-."

# 3. 23. 2nf. d. fiebz. b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 245

berfächsische Muttersprache entschuldigt er beilanfig auch damit, daß sie ja ungemeiner geworden sen; als der hochdeutsche Dialekt, dessen sich nun schon jeder deutsche Dichter bediene. Zugleich spricht er ernstlich von den Vorzügen des niederdeutschen Dialekts. In einem Beschlusse zu den vier Scherzgedichten wird der Gedanke bestimmter auss gedrückt, die wahre Bestimmung der Poesie sen, den Geist zu erheitern ").

Auf die vier eigentlichen Satyren folgt in der kleinen Sammlung der Gedichte taurenberg's ein Anhang von komischen Gedichten ahnlicher Art, voll Jovialität, Wiß und Muthwillen. Breite und unanständige Scherze fehlen auch in diesem Uns hange nicht; aber man verzeiht sie gern dem Dichster, dessen Rechtlichkeit zugleich mit seiner Vaters landsliebe sich so kraftig ausgesprochen hat. Auch sein Vakent, die Sprache zu behandeln, zeigt sich von einer neuen Seite in diesen angehängten Scherzen ').

n) "Dat ernestille Ding men nich fan altyd briven. In weltem Stand man sp, schal man de Mon vers mischen

Mit Dartene Broblideit, un mengen Luft batwifden."

o) Worzäglich in der Egentlyke Beschrivinge der mannigerlei Art Stemmen, so in der Bund gen (Paukenftöden) un Sigeln (Beigen) verbors gen find, einer lytisch = fomischen Beschreibung der Empfindungen vor und nach der Hochzeit bis zu den gewöhnlichen Folgen des ehelichen Lebens, durch nachs ahmende Harmonie der Pauken und Geigen ausgedrückt. 3. B. während der Köste (des Hochzeitsschmauses) laus ten die Geigen:

"So fünfern be Spben der Fiddelen fin, Bit fppft idel Ryf hier bym Drintelten Byn.

246 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredfamt.

Einige tomifche Erzählungen wetteifern mit besnen von Sans Sachs P).

Ernfter und ftrenger murbe Die Gatpre bebandelt von Joachim Rachel, einem Solfteiner aus tuns ben in Morderdithmarfen. Er lebte vom Jabre 1618 bis 1660: mar der Sobn eines lutherischen Predigers; batte in Roftock findirt; endigte feine Laufbabn als Rector ber Schule ju Schlefimig. Bes weife feiner Rennenif ber alten Lietergeur und feiner Rertigfeit in der Latinitat find feine lateinischen Epigramme, Die mit abnlichen, Die bas Beitalter mit fich brachte, in Bergeffenheit gerathen find. Seine beutschen Sammen famen nach und nach bers aus; bollftandig querft im Sabre 1667. Dem Lode Des Berfaffers find fie ofter , jugleich mit Laurenberg's Scherzgedichten, gebruckt. Geit ber Mitte bes achtzehnten Jahrbunderts bat bas Deutsche Dublicum fie aus bem Gefichte verloren 9).

'Rachel's

De fineften Frunde be findt fich hierher; De Guftern de fluftern, und fonellt fich fo fehr, u.f. w. Nach Jahren lautet die Alliteration andere, 3. B.

"Bald gittert un füchtet of fulveft bat Byf; Se pipet und fipet, flagt over bat Luf.

De Klittern verschwinden; be Spife ward fnapp. Se titet wol fpf Dal in't ledbige Schapp, u. f. w.

- p) 3. B. Mas heft de Riepe fregen (hat einen großen Rorb gefriegt).
- q) Ueber Racel's Leben und die Ausgaben feiner Satyo ren ift nachzusehen Koch's Compendium der deutsch. Litt. Gesch. Th. I. S. 135 und 177. Die Ausgaben unter dem Druckorte Freiburg im Hopfens sach sind zu Gerlin herausgekommen, wo auch die lette, vom Jahre 1743, von Jakob Wipfel bes sorgt

Rachel's Mufter maren Juvenal und Verfius: und alle unpoetische Barte und Strenge, Die man Diesen beiden geiftvollen Samrifern mit Reche pors wirft, findet fich bei Rachel in vollem Make mies Ein vedantischer Dachahmer mar er nicht. Bas er von fich felbst in ber Borrede faat, baf er zwar von ienen beiben romifchen Dichtern vieles in feine Samren aufgenommen, aber auch vieles aus feinen eigenen Mitteln bergegeben, und nicht nothig gefunden, "Erempel ber Thorbeit von Griechen und Romern zu entlehnen, weil an folder Waare bei uns fein Mangel verfpurt wird", muß ihm jugeftans ben merben. Aber er mar boch mehr Dachahmer. als er felbft mußte. Denn unter feinen gebn Gas toren, Die alle in Alexandrinern gereimt find, bat er nicht nur, nach feinem eigenen Berichte, Die eine aus dem Juvenal und die andere aus bem Derfius fast gang entlebnt ober, wie er felbst fagt, frei überfekt: auch in ben übrigen erfennt man überall Die nachgeabmten Romer. In ber deutschen Diction bat er fich gang nach Dviß gebildet., beffen fraftiger und bestimmter Stol fich leicht ben Eigenheiten bes Juvenal und Derfius anpaffen lieft. Originalität irgend einer Urt muß man alfo bei Rachel nicht fuchen; und zu ben Reblern, Die er von feinen Mu: stern

forgt ift. Die beiden letten Satyren in ben vollstans bigen Sammlungen, Jung fern = Anatomie und Jung fernlob, hat man einem andern Werfasser zusschreiben wollen. Rachel verliert nichts babei, wenn sie nicht ihm gehören. Seine lateinischen Epigrammata evangelica, und Panegyris Menippea, die über fünshundert angebliche Epigramme enthalten soll, kenne ich aur dem Titel nach.

# 248 VI. Gefch. d. doutsch. Poesie u. Beredfamt.

. fern annahm. tommt noch eine guruckftogende Derbe beit, Die Damals in Deutschland freilich nichts Une ftoffiges batte, dem gebildeteren tefer aber um fo widriger ift, weil fie die Barte ber ganzen Manier noch verschlimmert. Das großte Berbienft ber Gas inren von Rachel besteht in der fvottenden und trefe fenden Rraftiprache ber gefunden Vernunft. verspotteten Thorbeiten find nach bem Leben baraes ftellt, obaleich ber Stol bem Satprifer nicht eigen In jeder Binficht aber find Diefe Saturen in ber beutschen Litteratur Die erften ihrer Urt. entsprachen ben Bedurfniffen bes Reitalters, weil auch fie, wie die meiften der porzhalicheren Gedichte aus der opigifchen Schule, mitwirften, die beuts fche Doeffe an Die alte claffifche Litteratur angufnups fen. Die brei erften Diefer Gaenren, bas poetie fche Rrauenzimmer oder die bofe Gieben. ber portheilige Mangel, und die gemunfche te Sausmutter, find querft Sochzeitsgebichte ges wefen, namlich als Belegenheitsgedichte bei Soche Beiten entstanden. Schon der Unfang ber erften ift Wieberhohlung des Unfangs der Saepren von Derfius '). Gieben Arten Schlechter Weiber find natürs

r) "36 habe meinen guf auf Pindus nie gefetet, Noch auf Parnag geträumt, noch meinen Mund genecet

In Agenippen Strom. Ich habe mie ben Tang Der Musen'angeschaut, noch irgend einen Kranz Durch eines Pfalzers Gunft zu tragen mich bestissen, Woch Daphne zu gefalln' de Nägel abgebiffen; Und bennoch berf ich mich, trus Womus, unterstehn, Die vorgemachte Bahn bem Opis nachzugehn, Wiewohl ben weiten nach."

Das Bort Pfalzer in ber fünften Zeile foll wohl Comes palatinus bedeuten.

natürlich genug porträtirt, aber mit berben Pinfele strichen, und ohne alle Schen vor dem Ekelhaften. Daß der Satyriker durch einen mythischen Scherz über die Schöpfung der Welt die erste Art dieser saubern Frauen vom Kothe abstammen läßt, die zweite von einer Sau, die dritte von einem Fuchs, die vierte von einem Hunde, die sünste von den Wels len des Meers, die sechste von einer Gans, und die siehente von einem Pfau, möchte ihm wohl nicht leicht noch jemand als poetisches Verdienst anrechenen. Ein wenig seiner sind die vierte Sanyre, über die schlechte Kinderzucht, nach der vierzuchten Juvenal's, und die fünste, über die Gebete, nach

#### 4) Dan lefe gum Beifpiel:

"Der Rock hat einen Saum, Bon hinten Finger dick, von fornen beugt er kaum. Schau jenten Haufen an vom Saustall ausgeführet, So ist ihr ganzes Haus. Die leichte Spinne zieret Die Fenster um und um. Sie hänget an die Band Ihr zarres Meisterstück, Minerven wie zu Schand. Ift es denn Essenseit: Magd, spricht sie, such die Teller

Dort unterm Tifch hervor. Sieh zu, ob in bem

Noch Bier vorhanden ift. Das Tischtuch lieget bort. Doch zieh bas Kind erft an. hun, Schleppfack, geh

Die Windeln find fein voll. Ruf meinen Mann zum Effen.

Get mir die Milch gum Feur. Was hatt ich schier vergeffen!

Sieb dort den Rohltopf her. Bie? truget mich der Sinn?

Ach weh mir! eine Maus liegt mahrlich tobt barin. Doch ift es nur verfehn. Wer weiß es, was ich finde? Beliebt es feinem Gaft, so bient es bem Gefinde."

# \$50 VI. Gefch. b. deutsch. Poefie u. Beredsamt.

Die sechste, unter dem Litel Gut und Bose, ist aus ber zehnten Juver nal's entsprungen, aber auch nicht arm an Resterios men und Beschreibungen, aus denen Rachel's eigner Geist und mannlicher Patriotismus sprechen. Wie die Deutschen schon damals mit der Gallomanie bes haftet waren, lernt man bei Gelegenheit auch aus dieser Satyre!). Mehrere Stellen ziehen an durch sprechende Wahrheit; andere durch lustige Wergleis chungen, obgleich der didaktische Ernst immer hers vorsticht "). Auch in den beiden Satyren Der Freund

' e) So heißt es 3. B. von einem modifc erzogenen Rna-

Ein jeglich ander Wort muß nur franzofisch seyn. Französisch Mund und Bart, französisch alle Sitten, Französisch Tuch und Wams, französisch zugeschnitten. Was immer zu Paris die edle Schneiber Bunft Dat neulich aufgebracht, auch wider die Vernunft, Das liebt dem Teutschen zu. Sollt ein Franzos es wagen

Die Sporen auf bem huth, die Schuh an Sanden tragen, Die Stiefeln auf dem Ropf, ja Schellen vor dem Bauch,

Anstatt bes Mestelwerts, ein Teutscher that es auch."

u) 3. B. in der folgenden Stelle:

٠

"Und wer kann alle Mah' und Jammer boch ausfprechen!

Des Ungläck ift so viel, als Teutsche in ben Zechen, Als Hafen in bem Busch, als Prahler ohne Muth, Als Huren ungebeckt, als Junkern ohne Guth; So viel als Mohrenland hat Kokernüß und Affen, Als Heuchler sind zu Rom und kahlgeschorne Pfaffen, Als Mücken in der Luft, zu Hofe fallsche Shr, Als Litul ohne Grund, und sonken nichtes mehr.

## 2. B. Anf. d. fiebg. b. geg. d. Mitte d. achtg. J. 251

Freund und Der Poet sind treffliche Resterios nen. Die beiden letten, deren Schtheit aber auch bezweifelt wird, Jungfernanatomie und Jungs fernlob überschrieben, sind mehr platt, als witig. Im Gauzen steht Rachel mit seinem Verdienst und seinen Fehlern neben taurenberg als ein Deutscher seines Jahrhunderts; nur nicht selbstständig wie taus renberg, und als witiger Kopf unter diesem. In der Reihe der Schüler Opig'ens übertrifft ihn keiner an Richtigkeit und Reinheit der Sprache.

Mit biefen bibaftifchen und fatprifchen Dichtern fann man noch einige beutsche Epigrammatiften aus ber Zeit bes brengigiabrigen Krieges gufammens ftellen. Die porgualichften Berfaffer beutscher Epie gramme aus diefer Deriode find Diefenigen, von bes nen icon oben bei ber Unzeige ihrer fammtlichen Werte Die Rebe gewesen ift. Als Spigrammatift in einem gewissen Sinne ift bier noch ein Dal gu nennen ber achtungswerthe Bintaref x). Sin Bes fcmade feiner Zeit bachte er eine Centurie von moralische politischen Sinnbildern aus, be nen er Berechen beifugte, unter benen wenigstens einige fich bem Epigramm nabern. Dag fie Beis fall fanden und ofter gedruckt murden, brachte eben ber

> So viel als Löcher find in einem harnen Siebe, Als Schneider zu Paris, als auch der Muhlen Diebe, Als England gute Schaf, als Schweden Steine trägt, Als Fietchen schwarze Rich mit beyden Daumen

So viel als Harlein seyn in einer Zotten= Maten, Als Sperling in dem Lenz, als Frosch in allen Pfaten, Als Köpfe sonder Hirn, als Tropsen in dem Rhein, Als Kidche ben dem Spiel, als Narren bey dem Wein."

z) Bergi. oben, Seite 175.

252 VI. Gefch. b. deutsch. Poefie u. Beredsamf.

ber Gefchmack ber Beit mit fich, ber ihre Entftes bung veranlagt hatte ?).

Martin Zeiler, ein Destreicher aus Steiers mart, gab unter andern kleinen Gedichten von mehreren Gattungen, auch Spigramme heraus. Er starb als Ephorus bes Gymnasiums zu Ulm im Jahre 1621.

Georg Greflinger, genannt Setadon, Motarius zu Hamburg, Ueberseser des Sid von Corneille, und damals noch durch eine Menge ans derer Schriften bekannt, deren mehrere aus dem Französischen und Hollandischen übersett sind, strente auch, so gut er konnte, sententidse und satyrische Epigramme aus, zum Beispiele unter dem Litel Poetische Rosen und Dörner, Hulsen und Körner, eine kleine Sammlung, die auch allerziei liprische Sachen enthält, von denen sich nichts rühmen läßt. Auch unter seinen hundert und zwei und achtzig Epigrammen sind weit mehr Hulsen, als Körner, an die sich noch eine Reise deutsch gegebener französischer Sprüchwörter anschließen ").

y) Der Eitel bes Wertchens ift lateinifc. Er lautet: Emblematum ethico-politicorum centuria. Eine editio vltima, auctior et correctior, ift gebruckt ju heis beiberg, 1666, in 4. Die Sinnbilder felbft, in holze fonitten, find ohne artistischen Werth.

2) Ueber die Schriften biefes Zeiler ift nachzusehen Roch's Compendium der deutschen Litt. Gesch. Th. I. S. 83.

a) Ein langes Bergeichniß ber Schriften biefes Greffinger ift zu finden in des hrn. Ibr dens Supplements bande zu feinem Lexiton. Die neben mir liegenden Rofen und Dorner, halfen und Korner find gebruckt zu hamburg, 1655, in &

Moch ein fleißiger Epigrammatist dieses Zeitale ters war Georg Martini, der als Geschäftes mann in schwedischen Diensten gestanden zu haben scheint. Unter seinen zwei hundert und vier Epis grammen, denen eine Sammlung von Sonetten und auch eine Dbe beigefellt ift, finden sich wenige stens einige, die aufbewahrt zu werden verdienen. Mehrere sind blose Uebersehungen b).

4. Eine befondere Pflege murbe am beutschen Parnaffe in der erften Salfte des fiebzehnten Jahre bunderts der Schaferpoefie zu Theil; aber nicht zur besondern Ehre des deutschen Geschmacks.

Giner Menge ichaferlicher Gebichte mußte icon oben in ber Gefchichte ber fprifchen Dichtungsarten ermabnt werden. Denn die Stiftung ber litterarifchen Gefellichaft zu Rurnberg in ber Form eines Schafere orbens veranlagte, bag außer ben Mitaliedern Diefer Deanikich afer gefellich aft auch Undere, Die Bere fe machten, in ber Iprifchen Doeffe ber Liebe mit Dabe men und Bilbern fpielten, Die fich auf ein romantis Borftellungen, Die man fich von ber bufolifchen Doeffe überhaupt machte, und nach benen man fie modelte, gingen vorzüglich von ber Schule ber Degnisschafer aus, obgleich felbft Dpis burch fein oben angeführtes Gedicht von ber Domphe Berennia bas Geinige beigetragen batte, Theorie und Praris in Diefem Relbe ber Dichrung auf einen Brrmeg ju Leiten.

Wie

b) Georgii Martini Deutsche Epigrammata und Sonnette oder Rlinggebidte, Bremen, 1654, in 8.; die einzige mir befannte Ausgabe.

### 254 VI. Gesch. d. deutsch. Poefie u. Beredfamt.

Wie die Beanikichafer über Die bufolische Does fie überhaupt Dachten, baben bie Stifter Diefer Bes fellichaft. Baredorfer und Rlat. mit menigen Wors ten verständlich genug ausgebruckt in ber Bore rebe zu bem Deanikischen Schafergebichte. Das Beider gemeinschaftliches Wert ift c). foralofe Birtenleben betrachteten fie als "einen urs alten, nothmendigen, unichuldigen, und dem boche ften Gotte wohlgefälligen Stand, maßen mit felbis gem ber geiftliche und weltliche verglichen werde." Aber, fugen fie bingu, man muffe barum nicht alauben, baf bie Schafervoeffe baurifche Sitten und gemeine Denfart nachahmen wolle; benn biefe poetischen Schafer wollten "durch die Schafe ihre Bucher, burch berfelben Wolle ibre Bedichte, burch die Sunde ibre von wichtigem Studie ren muffige Stunden bemertet baben." berufen fic babei auf einen frangofifden Rritis ter, ber auch ichon geurtheilt, bag Taffo's und Guarini's Schafer nichts Ruftiles an fich baben, als ben Nahmen und bas Rleid. Die butolische Doefie mar alfo biefen Deanikichafern nichts weiter als eine poetische Figur, ein Spiel ber Phans taffe und bes Biges, jur anmuthigen Gintleidung aller

e) Pegnitisches Schäfergebicht, in ben Beris, norgischen (normbergischen) Gefilden angestimmet von Strefon (Harsborfer) und Clajus (Rlai). Rünberg, 1644, in 4. Dazu gehört die Fortsetung der Pegnitschäferei, behaus delnd, unter vielen andern rein neuen freysmuthigen Lustgedichten und Reimarten, der rer vom Anfange des Teutschen Krieges verstorbenen berühmtin Helden Lobgedachten nisse, abgefasset und besungen durch Floridan und Rlajus, die Pegnitsschäfer; Rünberg, 1645, in 4.

aller Arten von Gebanten und Empfindungen bes ffinmt. Und Diefem Grundfaße gemaß gaben fie allem . was ihnen vorfam , bis zur abgeschmachtes ften Spielerei, eine ichaferliche Umbullung. ohne ben mahren Geift des eigentlichen Birtengebichts auch nur zu abnben. Es murbe Berichwendung Des Raums fenn, ben Inhalt bes langen Degnikis ichen Schafergedichts, an welchem Rlai ben arbfiten Untheil zu baben icheint, umftandlicher anzuzeigen. Es ift eine poetisch aufgeschmudte Conversation aber allerlei Dinge, fur Die fich biefe gelehrten Schafer intereffirten, in abmechfelnder gebundener und ungebundener Rede. In ben metrifchen Stufe fen haben fie alle ibre Bers; und Reimfunfte mi zeigen gefucht. Aber fo trocken und gefchmacklos auch bas Bange ift, brudt es boch an mehreren Stellen ein intereffantes Streben nach mirflich poei tifchen Unfichten ber Matur und bes Lebens aus. befonbers in ben Iprifchen Partieen, Die befimegen auch icon oben angeführt find d).

Der falfche Ton, ben die Stifter bes Pegnigs schäferordens angegeben hatten, wurde von ihren Bewunderern auf eine solche Art wiederhohlt, daß die sufliche Wigelei, die in einem schäferlichen Sins ne poetisch senn sollte, mit der abgeschmacktesten Phantasterei vereinigt, dem gesunden Verstande und dem natürlichen Gefühle kaum noch einen Zutritt in die butolische Poesie der Deutschen offen ließ. Der Geschichtschreiber der schönen Litteratur erweiset diesen Denkmalern der Ufterpoesie Spre genug, wenn

# 256 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredfamt.

wenn er fie in ber Bergeffenheit ruben lagt, in bie fe langft gefunten find e).

- 5. Welch ein wichtiger Mann Opis für die deutsche Poesie des siedzehnten Jahrhunderts mar, zeigt sich von der negativen Seite in dem Zustande der epischen Dichtungsarten bei den Deutschen während dieses Zeitraums. Denn da Opis weder selbst für die epische Poesie etwas gethan, noch eis nen Wink gegeben hatte, wie die epischen Formen nach der von ihm eingeführten Urt zu dichten bes handelt werden sollten, so wanderten die Wenigen, die sich damals einen Beruf zutraueten, in deutsschen Bersen poetisch zu erzählen, auf verschiedenen Wegen, unter denen keiner war, der zu einem schönen Ziele sühren konnte, den einzigen ausges nommen.
  - e) Weitere Auskunft über biese Reimereien giebt Roch's Comp. ber beutschen Litt. Gesch. Th. 11. S. 174. Um nur eine Probe zu geben, wähle ich ben Ansang bes Pegnesischen Hirtengebichts in ben norisschen Felbern, verfasset von dem Schäfer Myrtyllus (d. i. Limburger), Nürnb. 1667, in 4. Das Ganze ist schäferliche Einkleidung eines Glückswunsches zu einer Hochzeit. Es eroffnet sich mit den Wersen:

"Die Bruder nun wieder am himmel fich fußten, Die Wonne der Sonnen auf's neue begrüßten. Die Blofte der Weste bebliesen die Auen, Bemuhten die Bluten sich lassen zu schauen." Danh fahrt der Text fort in ungebundener Rebe:

"Die untere Welt ginge ju der obern in die Liebs foule, und ternte nicht allein von denen fich daselbft umarmenden Zwillingöfternen die bulerische Umfahung ihres Bephyrs, sondern auch von dere Glanz das Muster ihres buntprachtenden Lengentleides, als sich Myrtillus, einer unter den Pegnischafern u. f. w.

3. 23. Anf. b. fiebj. b. geg. b. Mitte b. achtz. 3. 257

nommen, ben Dieterich von bem Werber betrat, als er ben Taffo und Arioft zu überfegen unternahm.

Dieterich's von bem Werber Ueberfegune gen bes Jerufalem von Taffo und ber erften breikia Befange bes Roland von Urioft ragen über ihr Beitalter in ber beutschen Litteratur fo bernor, baff man ihnen mehr poetischen Werth zuerkennen muß. als allen übrigen ergablenden Bedichten in beurscher Sprache aus Diefer Periode, obgleich eine Uebers febung fich nur durch bas Berbienft bes Sinls eme pfeblen tann. Der Berfaffer, der icon oben als einer ber Stifter ber fruchtbringenden Gefellichafe mirgenannt ift, mar überdieß ein fo ausgezeichnerer Mann, daß einige Rotizen aus feiner lebensgeschichte auch bier nicht feblen burfen. Er mar ein Beffe, von altem Moel, geboren im Jahre 1584. für den fürftlichen Sof. murde er Cammeriunter und Stallmeifter: machte eine Reife burch Stalien und Rrantreich; trat bann als Rittmeifter in Krieges Dienfte; wurde bierauf von feinem Surften jum Obers bofmarical und Webeimen Rath ernannt. bei Gefandtschaften foll er fich als ein tuchtiger Mann gezeigt haben. Er überreichte perfonlich feis ne Ueberfekung bes Taffo dem Raifer Rerdinand II.. ber bas Geschent mit vieler Suld annahm. In bem breifigiabrigen Rriege fcheint er aus Buneigung gu bem Saufe Deftreich nicht Theil genommen gu bas ben, bis ber Konig Buftav Abolph von Schweben nach ber Schlacht bei Leipzig ibn in feine Dienfte berief, und ibm ein Regiment verlieb. Im Jabre 1635 nahm er feinen Ubschied. Geit Diefer Beit lebte er wieder im Dienste feines Bofes und fur feine litterarischen Studien, geehrt in allen Bere Bouterwel's Gefch, b. fcon, Rebell. X. B. bålts

baltniffen. Er ftarb auf feinem Bute Reinsborf im Jahre 1657, bem funf und fiebenzigsten feines Alters f). Reiner feiner beutschen Beitgenoffen bat ben Realienern mehr Geschmack abgelernt, als Dies fer Rriegs; und Weltmann; und von feinem, felbft von Opig nicht, ift er in ber Runft des voetischen Musbrucks übertroffen. Die erfte Musgabe feines Ueberfegung des befreiten Serufalem von Zaffo, uns ter bem Titel Gludlicher Beergug in bas benlig kand, ift ichon im Jahre 1626 gebruckt. Die zweite und verbefferte, nach dem Originale aberfcbrieben Gottfried ober Erlofetes Serus falem, bem Raifer Rerdinand III. jugeeignet, fam im Jahre 1651 beraus B). Die Sprache biefer Ueberfegung ift jum Theil veraltet, und in Bezies bung auf die neueren Formen weniger correct, als Dpig'ens Sprache; aber ber Styl ift in vielen Stels len fo bestimmt, fraftig, leicht und ebel, und bem Style Taffo's fo glucklich nachgebilbet, bag bas Deutsche Dublicum burch biefe Ueberfegung jum erften Male einen auslandischen Dichter, wenn gleich febr unvollkommen, boch unentstellt fennen lernen tonnte. Much die metrifche Rorm der regelmäßigen Stangen von acht Zeilen ift in ber Ueberfegung bes Jerufalem ohne allen Zwang burchgeführt. In ber Uebersekung bes Roland ift bie metrische Korm

f) Nadrichten über Werber finden fic bei mehreren Lite teratoren, in Idder's Selehrtenleriton, in Schottelius Arbeit von der deutschen Haupts sprache, in Konig's Abelshistorie, und bei Undern.

g) Ich kenne nur biese zweite und verbesserte Ausgabe, Frankfurt am Main, 1651, in 4. Aus der Worrede find einige ber oben angeführten Betigen genommen.

3. V. Anf. d. siebz. b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 259

verändert. Aber des Alexandrinerverses, der damals unwiderstehlich in die deutsche Poesse eindrang, konnte auch Werder sich nicht entschlagen. Er verwandelte also auch Tasso's und Ariost's fünfs füßige Verszeilen in Alexandriner h). Seine Lebers setzung der ersten dreißig Besänge des Roland von Ariost ist älter als die zweite und verbesserte Aussgabe seines Tasso i). Die Verschiedenheit des Styls

b) Bur Probe mag hier eine Stelle aus bem fechichnten Gefange ftehen, ber die im Originale unübertreffliche Beschreibung des Zaubergartens ber Ermibe enthalt.

"Naturlich schien die Zier des Gartens und der Zinn'; Also konnt die Natur und Kunft sich hier vereinen. Aus Luft folgt die Ratur hier ihrer Folgerin; Natur und Kunft läßt sich in keinem Ding verneinen. Ein Luftlein wehet stets durch diesen Garten bin, Und macht, daß stete Bluth' und Frücht' darin ers

Allhier ift immer Frucht. Fallt eines ab, fo fieht Dan, wie hier diefes reift, wie dort ein andres blubt.

Indem bei diesem Laub allhier die Bogelein Die Stimmen und Gefang' gar fuß und helle führen, Go schwähen Baume, Gras und Quellen mit barein. Die Luft, die drunter weht, die hilft es alles zieren. Das Echo singt, indem die Bogel stille seyn; Schweigt wieder auch, indem die Bogel gurgeliren; Werwechselt bergestalt gar ofte ben Gesang.
Der ganze Chor der folgt hernach mit vollem Klang."

Die beiben gewiß nicht leicht zu übersetenden Berse Cogliam d'amor la rosa, amiamo, or quando Essersi poute riamato amando

find fo ausgebrückt:

"Der Liebe Rofen brecht jegund, und jego liebt, Beil Lieb' euch, die ihr liebt, noch Begentiebe giebt."

i) Diese Uebersehung des Ariost soll eine litterarische Sels tenheit geworden seyn. Ich habe sie vor mir unter dem R 2 Sitel:

## 260 VI. Gesch. d. beutsch. Poesie u. Beredsamt.

Styls und bes ganzen Tons biefer beiben italies nischen Dichter ift von Werder gut aufgefaßt und in ber Uebersegung wenigstens so geschickt nachges ahmt, wie man es von einem beutschen Dichter bes sebzehnten Jahrhunderts nicht erwartet !).

Ein neues leben hatte die ergablende Poeffe in ber deutschen litteratur durchdringen konnen, wenn man diese von Werder übersetten Gedichte als Musster der Erfindung und des Styls benutt hatte.

Titel: Die Historie vom rasenden Roland, wie solche von dem hochberühmten Poesten Ludovico Ariosto in welscher Sprache u. s. w. stattlich beschrieben, in teutsche Poessie übergeseht; in 3 Abtheilungen, zu Leipzig gesdruckt, aber, was besondere Ursachen haben muß, die erste Abtheilung mit der Jahrzahl 1636, die zweite mit der Jahrzahl 1634, und die dritte wieder mit 1636.

k) hier ift aus bem neunzehnten Gefang biefer Uebers fetung bes rafenden Roland ein Beifpiel der Art, wie Werder Arioft's Manier, ju fcherzen, aufgefaßt hat.

"Die Sine, die so alt wohl gerne war von Jahren, Als nicht Eumea einst und Hectors Mutter war, Berief den Schiffspatron zu sich, und fragt ihn drauf, Do fie ihr Leben wohl hier wollten geben auf, Ja, oder ob das Joch sie lieber haben wollten, Und daß sie an ben Hals es ihnen legen sollten, Mach Sitten dieser Stadt. Gins mußten wählen sie, Zu sterben, oder stets gefangen bleiben hie.

Wahr ift es, sagte fie, wenn unter euch sich finben Solt' einer also ftart, ber sich darft' unterwinden, Daß mit zehn Mannern er der Unsern fecten möcht, Und alle zehn allein in freiem Rampf umbrächt, Und mit zehn Weibern sich tonnt' eine Nacht begehen, Und, wie ein Ehmann soll, die zehen recht bestehen, Derselbe soll aledann seyn unser Kurst und Gerr. Ihr Andern mögt dann wieder hinziehn über Weer."

Aber die deutsche Porsie hatte damals den epischen Schwung völlig verloren. Deswegen waren selbst die epischen Muster des classischen Alterthums, die man doch in den Schulen las, für die deutschen Dichter so gut wie gar nicht vorhanden. Wenn man einigermaßen episch dichten wollte, reimte, man entweder erzählende Prose, oder man begnügte sich mit unbedeutenden Ersindungen, und hielt desto desto mehr auf kleinliche Spielereien der Phantasie und bes Afterwises.

Der gelehrte Johann Freinsbeim, ber vom Rahre 1608 bis 1642 lebte, als Erganger Des Curtius Rufus und bes Livius und überhaupt als Kenner des claffischen Alterthums einer der berühmtes ften Danner in ber philologischen Litteratur. Dachte patriotifch genug, ben tapfern Bergog Bernbard von Weimar jum Selben einer Epopde in beutschen Ale: randrinern zu machen. Dach feinen Meußerungen in einem lateinisch vorangeschickten Entomium scheint er fich befonders von diefem deutschen Berte feines Talents und Rleißes Unsterblichkeit versprochen zu baben. Aber icon ber Titel, ben er biefem Werte gab, Befang von bem Stamm und Thaten ' bes neuen Berfules!) funbigt nicht ben Mann an, ber von ben Alten gelernt batte, mas epifche Poeffe ift. Er pries feinen Belben im deutschen Ge: Schmade feiner Zeit rhetorisch und biftorisch; glaubte burch mablerische Beschreibungen und Bergleichuns gen bem Mangel einer poetischen Erfindung binreis chend abzubelfen: und konnte felbft burch feinen bes rübmten

<sup>1)</sup> Unter diesem Litel ift es gebruckt ju Strafburg, 1639, in Bolio.

### 264 VI. Befch, d. deutsch. Poefie u. Beredsame.

Eben fo miglangen bie fleineren poetifchen Ergablungen, nachdem bas Zeitalter ber Schman: te, in benen fich noch Bans Sachs fo, gludlich bervorgetban batte, vorüber mar, und ber neuere Gefdmack tein Mufter jur Rachbildung ju fine ben mußte. Um der Gelehrfamteit millen, Die gu ber neuen Aftr ju bichten geborte, fcopfte man ben Stoff zu Erzählungen , bie poetifch follten; aus der alten Litteratur; bearbeitete gum Beifviele in Alexandrinern Die Geschichte von Umor und Pinche, oder von Bero und Leander P). Aber auch nicht eine einzige Arbeit aus biefer Reihe ift einer befondern Ermahnung werth. Bier und ba ließ fich noch ein matter Nachhall ber alten natios nalen Ballaben boren, ju benen ehemals Bege: benheiten aus der Befchichte bes Lages ben Stoff gegeben batten 4). Aber auch diefe Erzählungen nach der Weise der Bolkslieder erheben fich wenig über bie gemeinfte Reimerei. Ueberhaupt tann man obne Uebertreibung fagen, daß die Deutschen in ber opikischen Deriode die Runft, poetisch zu erzählen, vollig verlernt batten '). 6.

und Betr Gustaphus Adolphus von Gottes Gnaden u. f. w. Durch Joan - Sedastianum Wielandum. Beilbron, 1633, in 4.

- p) Lucii Apulei (se) Sedichte von der Psyche, versweiß versetzt durch M. L. K. Augsburg, 1669, in 4.
- a) 3. G. Ein trautiges Lieb von dem lepbigen Fall, so sich im Monat Octobri 1600 mit Jascob w. Galtlingen und Contad v. Degenfeld begeben; von der Schwester des Hrn. v. Galtslingen. Gedruckt in v. Moser's Patriot. Archiv, Band VIII.
- r) Man vergleiche auch bas Repertorium in Koch's Comp.

## 3. V. Unf. d. siebz. b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 265

6. Wie die dramatische Poesse der Deutsschen durch Opis mit der Gelehrsamkeit in Versbindung gebracht wurde, und wie sie sich durch die Bemühungen des Andreas Grophius weiter ents wickelte, ist oben angezeigt. Nachzutragen ist hier, was Andere damals versuchten, eine verbessere Urt, dramatisch zu dichten, in die deutsche Litteratur und auf das Theater einzusühren.

Ueber Mangel an öffentlichen Unftalten fur bie bramatische Runft batten Die Dichter und Reimer. die im fiebzehnten Sabrhundert fur das beutsche Theater arbeiteten, felbft mabrend bes breifigiabris gen Krieges nicht zu flagen. Biele Roften an theas tralische Beluftigungen zu wenden, erlaubte der Drang ber Umftanbe weber ben Surften, noch ben Regierungen in ben Reichsftabten; aber es geschab Doch, mas die Dichter nur erwarten tonnten, ihre fcblechten Urbeiten offentlich ausgestellt zu feben. Die meiften neuen Theaterftucke, Die nur einiges Intereffe erregen tonnten, wurden aufgeführt. Mans ches neue Stud murde veranlagt burch bie Refte lichkeiten, die damals, fo ungunftig auch die Beis ten maren, an den fürftlichen Bofen in Deutsche land nicht fehlten. Aber unter ben beutichen Diche tern und Reimern felbft mar feiner, ber von bras matischer Composition überhaupt nur einen einigers maßen richtigen Begriff gebabt batte. Bas fich bier und ba in ihren bramatifchen Arbeiten empfehe Ien fonnte, murbe burch die geschmackloseften Beis mischungen erstickt. Much von biefer Seite jog bie Deuts

Comp. ber beutschen Litt. Geschichte, Ah. L. S. 135.

## 266 VI. Gesch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamt.

deutsche Litteratur fast gar keinen Bortheil von den Werken der alten classischen Dichter, die man zwar studirte, aber im afthetischen Sinne nicht einmal verstand, viel weniger nachzuahmen wußte. Alte deutschen Geschmack erkennt man in mehreren dies ser Theaterstücke allerdings in so fern, als sie sich entschieden zum Romantischen neigen, obgleich die griechischen Formen als musterhaft in den Schulen gepriesen wurden.

Giner ber Erften, Die nach Opis und ungefahr qualeich mit Gropbius die bramatifche Poefie ber Deutschen in einem neuen Gefchmacke emporzubrin: gen fuchten, mar wieder berfelbe Rlai ober Cla: ius, ber als wrifder Dichter und Mitfifter Des Pegnigschaferordens ichon mehrere Dal oben ace nannt ift. Er bat Mancherlei geschrieben . bas man in bas bramatische Rach ftellen tann; und auch in Diefer Reibe feiner Werke zeigen fich ein Talent und ein poetischer Sinn, mit bem er vieles batte ause richten tonnen, wenn ibm ein aunftigeres Zeitalter Die Bilbung batte gutommen laffen, Die er fich felbft Aber icon ber mabre Bes nicht zu geben muffte. griff einer bramatifchen Composition mar ibm fo fremd, daß er gewöhnlich fich felbft unter bem Dabe men Der Doet unter die Bandelnden Personen ftellt, und ergablend ben Raben fortleitet, mo ibm ber bialogische Kortgang ber Sandlung zu umftande lich ichien. Gur Die Inrifche Poefie, nicht fur Die bramatifche, geboren, bebiente fich Rlai ber bra: matischen Kormen nur als eines Mittels, mehrere Perfonen fich inrifch in gegenfeitigen Beziehungen aussprechen zu laffen. Daber find auch die eigente lich lprifchen Partieen feiner Theaterftucke, unges achtet

achtet aller gefchmacklofen Biererei und Reimflinz gelei, nicht ohne poetischen Schwung. Aber faft alles Uebrige ift so monftros, und zugleich so geifts los, daß felbit Grophius neben Rlai unter ben Dramatifchen Dichtern wie ein Claffiter erfcheint. Sich felbst hat Rlai, wie es scheint, übertreffen wollen in feinen beiben beroifchen Erauerspielen Ens aels und Drachenftreit und Berobes ber Rinbermorber ). In bem erften biefer merte murbigen Producte einer boch aufftrebenden Phans taffe find die bandelnden Versonen von ber einen Seite Der Berr Zebaoth und Der Erzengel Michael, von der andern Lucifer, fein Drache, fein Boti fcafter und feine Schildmache. schafter und feine Schildmache. Bu ihnen gesellen fich tucifer's Soldaten und die himmlischen Rrieges leute und Trompeter. Die gange Unlage Des Stucks erinnert an die bamals langit aus ber Dobe ges fommenen groken Religionsbramen ober fogenannten Mnfterien. Der Doet eroffnet Die Sandlung mit einem Berichte von der Lage der Dinge im Sims mel und in der Bolle. Dann tritt Lucifer auf. In Inrifchen Berfen fpricht er feinen Entschluß aus, fich von ber bimmlifchen Dajeftat unabbangig gu machen '). Doch ichickt er erft einen Botichafter

e) Nach ben neben mir liegenden Ausgaben: Johann Rlai, gefrönten Poetens, Engels und Dras wenftreit, ohne Jahrzahl und Drudort, in 4. Deso selben Perobes der Kindermörder, nach Art eines Trauerspiels ausgebildet durch Joh. Rlai, Rarnberg, 1645, in 4.

t) Bei biefer Belegenheit brudt fich ber Furft ber Solle, wenn gleich nicht wie bei Milton, doch nicht ohne alle Burbe aus:

### 268 VI. Gefch. d. deutsch. Poelie u. Beredsamf.

mit Friedensvorschlägen an den Himmel ab. Die Worschläge werden billig verworfen. Die Kriegss ruftung der Hölle beginnt mit einem martialischen Gefange, den Lucifer und seine Soldaten anstims men "). Den zweiten Act eröffnet wieder der Poet; worauf sich der Herr Zebaoth mit dem himmlischen Feldmarschall Michael bespricht. Die militärischen Reden, die der Allmächtige hier führt, sollen majes stätisch

and will ber Halbgott wohl? Soll ihm bas Menschenbaus

Bu Fuße fallen?
Soll ich wallen,
Und mit leeren Sanden gehen aus?
Mit nichten nicht! Der hat noch lange nicht gesteget,
Der hat nicht flugs verspielt,
Der ein Mal unten lieget,
Un dem der Siegesfürst sein frohes Mathlein fahlt.

Frisch, wir wollen mannlich sechten, Unsern Theils, mit unster Rechten. Ein redlicher Soldate, Der fragt nicht dich und mich, Ob ihm der Sieg gerathe; Er hat den Sieg bei sich." Aber bald darauf jauchst dieser Held in eigner Persson:

"Trarara! trarara! trarara! Seht mit uns ein bas tolle Morbgetummel, Ober padt euch aus turem himmel!"

u) Bei diefer Gelegenheit muß icon das pegnitifche Reims getlingel den lyrifden Effect verftarten.

"Bollen wir heute die Beute recht koften, Lasset verwegen die Degen nicht roften. Setzet, versetzt gebrennete Pfosten, Bachet, verwachet die außersten Posten!

## 3. V. Anf. d. sieby. b. geg. d. Mitte d. achtz. J. 269

ftaeifc lauten "). Der Erzengel ruft bierauf bie bimmlifchen Beerscharen' jufammen. Much Diefe ftimmen ein Rriegelied an und beschlieken bamit ben ameiten Uct. Im britten fangt ber Rrieg an. Schildmachen find ausgestellt, Die Wer ba? rufen. Die Trompeten laffen fich vernehmen. Der Drache balt eine Unrede an bas bollifche Seer 7). Die Ene gel fingen bagegen ein erbauliches Lieb. 3m folgen Den Acte fvielt ber Doet Die Sauptrolle, indem er Die große Schlacht beschreibt, in der die Engel ben Sieg bavon tragen. Gin Siegeslied wird gesungen, und ber Doet in eigener Verfon macht ben Bes ichluß. Ein Unbang liefert gelehrte Unmerfungen und Erlauterungen mit Citaten aus alten Mutoren. Micht gang fo wild ift bie Composition bes Trauers fpiels Berobes, aber eben fo rob in ber Unlage. und in der Ausführung fast ein Monplusultra von Plattbeit. Die Weisen aus Morgenlande nehs men

x) 3. B. wenn er fagt:

"Brich auf! Erhebe bic, und fuhre bie Armeen Den Feinden ins Gesicht, daß sie behutsam stehen, Bum Schlagen ftets bereit. Laß die Gefahren fabrn!
Ihr Knechte, haltet fest bei Jahnen und Stans

y) Er fagt unter andern:

"Reiner foeue teinen Tod! Der, die neugegognen Stude, Dier bie Rugeln, Rraut und Loth, Gollen brechen fein Genicke. Frisch heran, treue Cameraben! Fallet an!
Diese schießen, jene laden!"

Und fo geht es durch das gange Stud folbatifc ju, als gehörten die Scenen jum breißigjährigen Rriege.

### 270 VI. Gesch. d. deutsch. Poefie u. Beredsame.

men einen zur Noth erträglichen Abschied von dem Jesuskinde. Danit tritt sogleich herodes auf, trägt feine Besorgnisse vor, und beschließt auf der Stelle, durch Ermordung des Jesuskindes seine herrschaft zu sichern \*). Abgesandte berichten, daß die Eltern des Jesuskindes sich mit dem Kinde bereits gestüchtet. herodes trauet dieser Nachricht nicht, slucht, und tobt wie ein Besessen\*. Eine Geistererscheis nung folgt. Mariamne, des herodes Gemahlin, die er hinrichten lassen, steigt mit den Geistern seiner Kinder, begieitet von höllischen Plagegeis stern, aus der unsichtbaren Welt empor, dem Tysrannen das Gewissen zu rühren. Der Erschrockene geht ein wenig in sich b), fängt aber bald darauf

- 2) "Hatt' er gleich ber Wiegen Zier Rachst dem neuen Stern verstedet, Da, wo sonst der Vogelfürst seine Jungen ausgebecket, Will ich doch das Nest zerstören. Sohn und Mutter, Jung und Ult, Wüssen auf der Stelle sterben, augenblicklich wetben kalt."
- a) "Bethlehem, bas Rattennest, will ich gang zu Gruns
  de schleifen.
  Ich will euch, ihr Schäfer, lern einen neuen König
  pfeifen.
  Ich, nur Einer, will, daß Einer plotisch werde hins
  gericht;
  Worden, wurgen', meteln, todten, weil ein Degen
  haut und sticht."
- b) "Der Gott laft mich nun figen, Dem ich die Rirchenspigen Zu Shren aufgebaut. Es plagen mich Gespenfte, Robischwarz berauchte Wänke! Es schauert mir die Daut."

### 3. 23. Anf. d. fiebs. b. geg. d. Mitte d. achts. 3. 271.

an, noch arger ju toben c). Der Befehl, alle Rinder in Bethlebem zu ermorden, wird ben Eras banten ertheilt, Die von ber Unmenschlichkeit fo aesrubrt werden , daß einer in Donmacht fallen will d). Machdem taum noch ein Baar Worte gesprochen find, tomnit febon ber Bote, ber Die prompte Muss führung bes toniglichen Befehls berichtet, und Die gräßlichen Mordscenen umftandlich beschreibt. 2016 Berodes erfahrt, bag bas Jefustind bem Blutbabe wirklich entgangen, weiß er anfangs vor Grimm nicht, was er thun will; aber er befinnt fich fchnell, und befchließt, auch die noch lebenden feiner eiges nen Rinder umbringen ju laffen, um ficher auf feis nem Throne gu fenn .). Aber felbft nach biefen Muftritten wird man noch überrascht burch ben Bes fcbluß bes Trauersviels. Die betblebemitischen Beiber

- \*\*Sommt, alle Teufel, tommt! Berreiffet meine Seele!
  Berret, gerfticket,
  Berfleischet, gerknicket,
  Rauchet und schnert,
  Redet und fidert,
  Redet und ftrecket,
  Genet, ertranket,
  Edufet, erfaufet,
  Foltert und poltert',
  Senget und brennet,
  Bwacket, gerhacket
  Lirm und Bein! u. 6. w.
- d) Er fpricht:

  "Ich fall in Ohnmacht hin. Das Blut bestehet mir;
  Das Leben lebet taum, und ich vergehe schier."
- "Mein eigen Fleisch und Bein
  (Des fremden ist genug) muß anch germegget fenn."

## 272 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

Weiber kommen, ben herobes ju verfluchen, in ber fraftigsten Manier, in ber wohl jemals auf eisnem Fischmarkte gestucht worden ist '). Den Spis log macht Deutschland, als allegorische Person feine Leiden beklagend, die mit dem Schrecken bes bethlehemitischen Kindermords verglichen wers den. Mit dem tobe der Stadt Nurnberg, in der bieses Theaterstuck wirklich ausgeführt ist, endigt das Ganze.

Diese genauere Unjeige der beiden außerordent, lichsten' bramatischen Gedichte des unerschrocken phanzastrenden Clajus mag hinreichen, von seinem Gestehmacke und seinen Talenten in diesem Fache einnen Begriff zu geben. Aber zu beklagen ist doch wohl der Dichter, der ein Publicum findet, das sich ein solches Theaterstuck, wie den herodes von Clajus, bieten läst. Denn das Schicksal der dras matischen Poesse einer Nation richtet sich wegen der Verbindung dieser Poesse mit dem Theater, zwar

f) Ein Paar Zeilen aus biefem ausführlichen Fluche mogen hier genug fenn.

"- Du ftets verfluchtes Ungeheur! Du Bafilist und Abentheur!

Daß bir ber Mund doch nicht vereist! Daß bic ber Donner nicht zerschmeißt!

Du bift nicht werth, bu Rinderfeind, Daß dich das Sonnenlicht bescheint. Es ift tein gutes hoar an dir, An dir, bu loses Erdgeschwar!

Du schlimmer Ruchs! Du feiger Haas! Dein Leib stinkt wie ein faules Aas. Du Scheim! Du Dieb! Du Mausetopf! Der Teufel nehm dich bei dem Schopf!"

awar nicht gang, aber boch vorzuglich nach bem Beichmade Des großen Dublicums, mabrend ber Inrifche, ber epifche, und ber bidaftifche Dichter weit mehr , ihrem eignen Ginne folgend , einen Rreis von Ausermablten nach fich felbft zu bilden fuchen, und feinen Unfpruch machen auf einen Beis fall, ber fich burch offentliches Rlatichen fund thut. Wenn man bedenft, bag Die Stadt Murnberg bas mals fur die Wiege des guten Gefchmacks im deute ichen Reiche galt - benn Schlesien geborte nicht, gum Reiche - , und bag ber Berodes Des Clains, wie ber Titel berichtet, "einer Deutschliebens ben Gemeine" ju Rurnberg wirflich vorgestelle murbe, fo weiß man genug, um fich ben Buftanb Des Theaters und der bramatischen Litteratur ber Deutschen Diefes Zeitalters zu erklaren. Gines fole chen Beifalls gewiß, burfte Claius auch in feine übrigen dramatifchen Urbeiten fein Diftrauen feken. beren eine, ein geiftliches Stuck, überdieß mit eis ner anpreisenden Borrede von feinem Rreunde, bem gelehrten Barsborfer, ausgestattet murbe. Bielen Rleiß fcheint er auf feine Trene gewendet gu bas ben, ein weitlauftiges Restivitatsftud, voll Gotter und allegorischer Versonen und allerlei finnbildlicher Erfindung in Baredorfer's Befcmacte, jur Reierbes Rurnberger Rriedens im Jabre 1650 bestimme. und von Rupferftichen begleitet, die von den übris gen Berrlichkeiten, Die bei biefer Belegenheit in Rurnberg zu feben maren, eine Borftellung geben. Buge eines mabrhaft poetischen, nur nicht bramatie fchen Salents finden fich auch in diefem, wie in mehr reren der übrigen Schauspiele des Clajus 8). Da

g) Wen es intereffirt, die fammtlichen, ober doch die Bouterwel's Gefch. b. fcon, Rebet. X. B. meisten

### 274 VI. Gefch. b. deutsch. Poefie u. Beredsamt.

Da außer Gropbius tein einziger beutscher Diche ter ber opikischen Beriode bis auf Lohenstein ente fcbiebenes Talent zur bramatifden Doefie batte, ers Blart fich um fo leichter, warum bie vorzuglicheren Diefer Dichter, wenn fie etwas Dramatifches verfale fen wollten , gewöhnlich auf ben iprifchen Bea gerietben, ber burch die opikifche Schule auf eine neue Art gangbar gemacht war. Die Duft fonnte dann auch leichter ben übrigen Dangein bes Ges dichts abhelfen, wenn es auf das Theater gebracht murbe. Und ba eine Saupebestimmung ber beuts fchen Doefie des fiebzehnten Sabrhunderte fcbien, Aursten und anderen großen herren ihre Aufwartung zu machen, fo fcbloffen fich die Berte, Die bramatifch fenn follten, besonders gern an die Borfalle an , die bier und ba bei Sofe zu Reftlichkeiten Weranlassung gaben. In die Oper, Die damals in Italien felbst noch neu war, konnte man fich in Deutschland nicht recht finden. Aber man brachte alles Mögliche auf das Theater, was fich mufitas lifch vortragen laffen wollte, und ben großen hers Mus Diefem Befichtts ren angenehm fepn fonnte. puntte find auch die bramatischen Arbeiten des Sie mon Dach ju beurtheilen, ber oben unter ben gebildetften Schilern Opik'ens genannt ift b). Geis ne beiden Schauspiele Eleomedes und Cors buifa übertreffen, ungeachtet ibres Dangels an bramatifchem Intereffe, in allem, mas jur Sunft des Stols gebort, die bramgrifden Arbeiten des (Class

meiften beamatifden Caden von Clajus verzeichnet ju feben, wende fic en bas Lexifon bes Orn. Biebens.

b) G. oben Gotte 196 ff.

## 3. 2. Anf. d. fiebz. b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 275

Claius i). Beide find allegorische Stude in Inrifchen Bersarten. In dem Cleomedes wird ber Ronia von Dolen Bladislav IV. verberrlicht. 3mei. Memphen, Benda und Berophile, ftellen Die vereis nigten Reiche Dolen und Schweben vor: brei Sas inen den Mostowiten, ben Turfen, und den Tartas ren: vier ansehnliche Manner die Kronen Kranfreich und England, Die vereinigten Riederlande und Churs brandenburg: und die vom Rriege bedrangten lander insaefammt erhalten Reprafentanten in zwei Birten. Die querft ibre Doth flagen, bann bas Gluck bes Rriedens und ben großen Cleomedes preifen, bem nach ber Beffegung ber feindlichen Saenrn Die fcho. ne Benda ju Theil wird. Die Musfubrung in funf Acten ift fo froftig, wie allegorische Belegenheits. ftucke ju fenn pflegen; aber in ber Reinbeit ber Sprache, ber Cultur bes Sinls und bes Bersbaues, und dem unaffectirten und mannlichen Musbrucke ber Empfindungen erkennt man auch bier ben murbigen Schuler Dpig'ens b). Die Gorbuifa, ein abnlis des

- i) Beibe Schaufpiele finden fich in der oben, S. 188. in der Anmert. angeführten Ausgabe von Dach's Poestischen Werten. Sie scheinen ben Litteratoren wenig befannt geworden zu feyn.
- k) Agathprius 3. B., ber bas mostowitifche Reich vors ftellt, tunbigt fich auf folgende Art an :

"Ich wohn' in ungeheuren Buften Mit Laub und Baumen ganz umhullt, Da, wo das ungezämte Bild Mit großen haufen pflegt zu nisten. Es weiß von meiner Pracht Die ganze Welt genug zu sagen. Woraus tann niemand meine Macht Und großen Born ertragen,

linb

### 276. VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamf.

ches Gelegenheitsstück, ist zu Ehren des churbrans denburgischen Hauses bei einem Jubelfeste der Unie versität zu Königsberg im Jahre 1644 aufgeführt. Die allegorische Handlung ist vor jedem Acte nur angedeutet, um den Zusammenhang der sorgfältig ausgearbeiteten Chore zu bezeichnen. Sorbuisa ist das personissierte Herzogehum Preußen. Die ganze Ersindung hat zum Gegenstande die Sie villstrung des vormals heidnischen und barbarischen Preußenlandes durch den Apoll und die Musen ).

Weit

Und trauest du nicht meinem Wort, So steht es selbst dir anzuhören, Weil Wolga, Duna, und der ganze Strich im Nord, Den ich bezwang, es dich wird lehren. Der Sultan Selym, dessen List Und Macht der ganzen Welt ein Schrecken, Wie dir bekannt ist, kann erwecken, Hat dennoch vor mir eingebüßt, So, daß mich niemand jest zu Feinde Rings um mich her mehr haben mag. Ein jeder sucht bey mir Vertrag, Und machet gern mich ihm zum Freunde. Drum dent, o Nymphe, wer dich liebt, Und was durch mich das Glück dir giebt.

#### Benba.

Die Walber find mit nichten beine, Sie kommen fremden hirten zu, Wie du es felbst mir zu mußt stehen. Doch sey es so, und hattest du, Die ganze Weit, die dir zu Willen muste gehen; So will ich teines Weges doch Dich geben an bein rauhes Joch."

1) Apoll und die Dufen fingen j. B.

٤,

Upoilo.

"Dies, ihr Musen, ift ber Ort, Bo ich nebenft euch hinfort

Stets

Weit mehr bramatisches Talent hatte ber zu seiner Zeit viel geltende und bei dieser Gelegenheit am passenhsten in der Geschichte der deutschen Poessie zu nennende Stegmund von Birken, der auch als Theoretiker durch eine umständliche Anleistung zur deutschen "Redes, Binds, und Dichtstunst zum die Litteratur seines Vaterlandes sich verdient zu machen gesucht hat. Er war der Sohn eines protestantischen Predigers in Böhmen; kam mit diesem, der wegen der Religionsbedrückung stüchtete, nach Rurnberg; wurde nach Beendigung seiner

Stets zu bleiben mir erlefen. Far Parnaffus ließ ich ihn. Bohl euch, baß ihr herzuziehn Alfo willig fept gewesen!

### Die Mufen.

Sott bes Bogens und ber Saiten, Sollen wir bich nicht begleiten? Richt gern folgen beinem Son? Zeuch, wir wollen bich umgeben. Denn, wo bu bift, unfer Leben, Da ift unfer Helicon.

### apollo.

Berg nach Ottocarn geheißen, Sep gegrußt, und du auch Preuffen! Diesen Sügel werb' ich hier Weit fur Hellconis Bier, Knetphoff, dich fur Epreha lieben.

### Die Mufen.

Soler Pregelftrom, Side ju! Du follt kunftig uns in Ruh, Wie wir dich in Wohlfahrt ftellen. Sep du, reicher Fluß, gewiß, Daß wir deine klare Quellen Borgiehn unferm Caftalis."

feiner Universitatestudien von Bareborfer und Rlai in ben Blumenorden aufgenommen: fam in Ber: bindung mit bem Bergog August von Braunschweige Bolfenbuttel : wurde Oringenergieber am brauns fcmeigischen Sofe; und, nachdem er fich als ein Mann von Belt und Renntniffen von mehreren Seis ten besonders bei der Direction dramatischer Refte lichkeiten, auch bem faiferlichen Sofe empfohlen. hatte, in ben Abelftand erhoben. Bis babin hatte er fich, wie fein Bater, Betulius genannt. Geit feiner Standeserbobung fcrieb er fich von Birs Die fruchtbringende Befellichaft und auch eine italienische Atademie in Benedig nahmen ibn unter ibre Mitglieder auf. Er lebte bis jum Sabre 1681. In Barsborfer's Schule gebildet, bat er, wie biefer fleifige Mann, Mancherlei in Berfen und in Profe geschrieben, um jur Berbreitung bes neuen Geschmacks in ber Litteratur und im Leben Das Seinige beizutragen m). Aber ber nuruberais fche Gefchmack blieb ber feinige. In Durnberg mar es auch, wo fein Reftivitateftud Margenis ober bas veranuate, befriegte und wieder befreiete Deutschland im Jahre 1652 mit Beis fall aufgeführt murbe "). 3mei feiner Schaufpiele, ber Undrofilo und Die Gilvia, fcheinen aus bem Malienischen genommen ju fenn. Um vortheils baftes

m) Ein Bergeichniß ber Schriften Birten's findet fich, 24 Numern betragend, hinter ber Borrebe ju feiner Rebe= Bind= und Dichtfunft, Murnberg, 1679, in 8.

n) Der Sitel lautet auch: Die verliebte, betrubs te, und wieder erfreute Margenis, nach dem eben angeführten Bergeichniffe. Das Stud muß alfo mehrere Dale gebruckt fepn.

### 3. 2. Unf. d. fiebg. b. geg. b. Mitte d. achtg. 3. 279

bafteften zeigt fich fein Talent in bem großen bras marifchen Bebichte Dinche, bas bas ichone muthis fche Dabreben nach bem Unuleins und mabricheine lich noch einem anbern Mutor fortgefest und moders nifirt, auf feine Urt verfconert, aber boch in einer großen Manniafaltigfeit romantifder Situationen nicht obne Intereffe ausgeführt enthalt "). Drins gen und Pringeffinnen , Schafer und Schaferin: nen, figuriren burch einander. Die Scenen wechs feln wie in ber großen Oper Der Realiener. Gegen bas Enbe tommt fogar ein großer Drache auf bas Theater, ber Gift und Reuer fpeiet. Die Charactere find bis jum tacherlichen platt; aber ber Dialog, in abmechfelnben Bersarten, bat eine ertragliche Leb: haftigfeit. Bumeilen wird er fententios ?). Mono:

- e) Das Stud fieht abgebruckt hinter ber eben angeführe ten Dichtkunft von Birten. Dach bem Titel: Schaus fpiel Pfyche, auf ben Schauplaß gebracht zu Rurnberg A. 1652; jest aus bem Lateis nischen in teutsche Poesy versehet, tonnte man glauben, es sey zuerst lateinisch geschrieben worden.
- p) Jum Beifpiel in ber Scene, wa ein aufcubrerifder Alaftor burch einen Theagenes von feinem bofen Borhaben abgewehrt wirb.
- Schorche felber mir. Lag teine Sochfarth fceinen, au fteigen über mich.

The. Wer fliegen will, ber ftargt.

Di. Die Berrichbegierbe oft ein hobes Glade fargt.

In. Gey groß; boch unter une.

Monologen find wenigstens so gut, daß sie damals von abnlichen auf dem deutschen Theater nicht übers troffen wurden 4).

Mehrere

Øie.

Al. Wir heben ju befehlen Der König und fein haus. In mir foll fich vers mählen Die Shrfurcht mit der Treue. Alaftorn dieses Reich Gehorch; dem König er: so wird die Wage gleich Der Wohlthat und der Pflicht.

Un. Dies laß ich mir behagen. Das Feld ber Dantbarteit foll bir mehr Snaben tragen."

q) 3. B. ber folgende, in welchem der Pring Theagenes, ber Liebhaber der Pfiche, fich vernehmen laßt. Die Scene ist eine Wildnif mit einer Soble.

"3ft bies ber Ort? find bas bes Konigs Deieregen? Afts hier, mo vor ber Beit ber Bolluff-Garten ftund? Ich febe leiber! nichts, als rauhe Bufteneven. 21d daß fo manche Zier ein Bif verberben tunut! Und meine Divche foll, ach! meine Taube, leben 2Bo Eulen heulen nur, und Unglud rufen aus? Soll fie, auf durrem 3meig, in diefer Wildnis beben, Bo mander Sacht belaurt thr hohles Relfen Saus? Sollt ich, bort im Pallaft, fie bier im Elend laffen, Sie, meine traute Braut, fie meine Freud im Leid? Mir bricht bas treue Berg. Berliebte Mugen naffen. Sich bente, mas ich ihr gerebet vor ber Beit. Ich muß mich ihrer Noth aus heißer Lieb erbarmen Erbarmnis treibet mich und tragt mich jest hieher. 3ch tomme, anzusehn, wie bart es geh ber Armen. Ich! bag vergnugter ich, und fie begludter mar! Bu troften tomm ich jest. Dicht tomm' ich ju erlofen. Moch ift vorhanden nicht bie Bulf = bestimmte Beit. do tomm, ju horen an: ob fie auch zu genesen, Und meine Untunft municht, ob fie nach mir auch fdreit. 36 feb bas Jammerbild! 36 barf mid nicht entbeden.

Mehrere beutiche Schaufpiele Diefer Urt, in abe mechfelnben Bersarten, romantifch angelegt, ber Oper fich nabernd, wurden um die Mitte Des fieb. Jehnten Sabrbunberts von Berfaffern berausgeges ben bie fich entweder nicht genannt haben, ober beren Mabmen bald fo unbefannt geworben find. mie ihre Werte. Reine Gpur der Rachahmung ber antiten Tragodie und Comodie zeigt fich auch in Dies fen Theaterflücken; befto mehr ber Ginfluß, ben bie Damals beliebten italienischen Schauspiele auf ben Gefdmack ber Deutschen hatten. Dantalon und Scaramus mit ihren Doffen mifchen fich in Die ernfthafteften Ungelegenheiten. Gin foldes Stud. bas noch batu recht national fenn foll, find Die Wittefinden, ein Ginge: und Rreudenfpiel, im Jabre 1666 bei ber Bermablung eines Grafen bon Schwarzburg auf bem Schloffe Benbect ju Rudolftadt aufgeführt '). Der ungenannte Berfaß fer bat mit ber mabren Gefchichte fo unbefangen gefpielt, als ob er zu ben alteren romantifchen Diche tern geborte. Er lagt ben berühmten Wittefind. ben Beiben ber alten Gachfen, nachdem er gerauft worden und ben Rabmen Ludwig erhalten, von Carl bem Großen an Rindes Statt angenommen fenn: Die Urmee Carl's in Spanien gegen Die Garagenen commandiren; mabrend Diefer Beit zwei fei: ner

> Sie muß mich sehen nicht: fie foll mich horen boch. Ich muß versteden mich. Bebedet mich ihr Decken! Ich sehe fie halb tobt. Die, bag ich lebe noch!"

Dies with a faculting at the reift.

r) 3ch habe biefes Schauspiel, gedruckt ju Jena in Quart, in einem Banbe voll allerlei beutschen Theaterftuden bes fiebzehnten Jahrhunderts gefunden.

Ein

auftreten und fingen.

aus dem gemeinen Bolfe. Pantalon als furzweili:

Bwifdenfpiel gebort baju, in welchem Gotter

ger Rath macht auch bier ben Poffenreiffer.

u) Bergi. oben Seite 163.

<sup>2) 36</sup> tenne es nur aus ber eben angeführten Samme

### 3, B. Unf. d. fiebz. b. geg. d. Mitte d. cchtz. 3. 285

Ein abnliches Stud, vor demselben hofe aufz geführt bei den Vermahlungsfeierlichkeiten, die so viele dramatische Unterhaltungen veraulaften, ist die Ermelinde ober die Vier Mal Braut, ein Mischspiel, wie es sich nennt?). Hier sind die handelnden Personen ein König heinrich von Enge land mit seiner Gemahlin und mehreren Personen vom hose. Sie reden die Sprache des gemeis nen tebens mit vieler Natürlichkeit. Über um dem Ganzen einen höheren Schwung zu geben, ist auch ein Zwischenspiel beigefügt, in welchem allegorische Personen auftreten und sich singend vers nehmen lassen.

Für die Sittengeschichte des Zeitalters ist das merkwürdigste in dieser Reihe von Lustspielen das Studentenleben, verfaßt von Johann Georg Schoch, einem Juris Practicus zu Naumburg; der auch Hirtengedichte und noch sonst Allertei ges schrieben hat "). Wer den Ton der deutschen Unis versitäten und die ganze Lebensart eines gewöhnlischen deutschen Studenten aus der Mitte des siebe zehnten Jahrhunderts kennen lernen will, muß dies ses Lustspiel lesen. In Einheit der Handlung hat der Verfasser nicht gedacht. Es war ihm nur darum zu thun, das wirkliche Studenleben seiner Zeit in einer Folge von Auftritten durch alle Sis tuationen dramatisch durchzusühren. Unter Paufen und

<sup>7)</sup> Auch biefes Stud hat fich ohne Nahmen des Berfafe fers in berfelben Sammlung erhalten.

a) J. S. Schochs Comoedia vom Stubentenleben. Leips ; 3ig, 1657, in 8.

## 286 VL Geich. d. Deutsch. Poefie u. Beredsamt.

und Trompeten eröffnet fic bas Borfpiel. Der: fur ericheint, um bas Dublicum über ben 3mecf und Plan bes Studs aufzullaren. Dann fånge bas Stud felbit mit ber Converfation ber beiben Sanglinge an, Die Die Univerfitat beziehen wollen. Der eine ift Cobn eines Edelmannes, ber andere eines Raufmannes. Dach ihnen treten bie Bater auf. Mis Bedienter fur die beiden Studiofen wird fogleich Didelbering verpflichtet, ber benn auch burch bas gange Stud binburch nicht ermangelt. feine breiten Spafe geltend zu machen. Scene ift bald auf ber Universitat. Die Stuc Diofen werden infcribirt, und erscheinen nicht lange nachber auch ichon betrunten. Bon ben Landeleus ten werden fie nach allen Regeln bes bamals üblis den Dennalismus in die Bebrauche bes luftigen Seubentenlebens eingeweiher. Sie machen Streif: guge nach ben benachbarten Dorfern. Es folgt eine Reibe landlicher Auftritte, in benen Bauern und Bauerinnen, gang nach bem leben gemablt, ihre bauslichen Ungelegenheiten verhandeln, in Die fich Die Studenten ungebeten einmischen. In den übris gen Scenen tommen allerlei Frauenzimmer, Aufwars terinnen, ber Debell, ber Brieftrager, alle wie im wirflichen Studentenleben, vor. Die Relegation macht ben Beschluß ber Abenteuer bes ju luftigen Paars, mahrend ein ftudirender Bauersfohn burch feinen Rleif jur Dagiftermurbe binaufruct. fünften Aufzuge erfcheint noch ein Mal Mertur, um burch einen Bericht an Die Bufchauer über ben weis tern Kortgang ber Sandlung Aufschluffe ju geben. Damit nichts feble, folgt ein jechster Unfzug, mo bie akademische Magisterpromotion mit aller Reierlichfeit vor fich gebt. Die Eltern Des eie

3. 23. Anf. d. fieb; b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 287

nen Relegirten ziehen befrubt ab, und bemahren baburch bie moralische Tenbenz Dieses Schaussviels 1).

Die

a) Um auf gutes Glud boch eine Probe bes Style biefes in feiner Art merkwurdigen Sittengemabibes ju geben, biene bie folgende Scene.

### Pidelhering.

Aber mar es benn ein recht lebenbig Pferb, bas ba recht freffen tonnte?

#### Burget.

Freilich, tein papiernes wird es nicht gewesen fenn, thr tonnt es leicht benten.

### Pidelbering.

O bankt ihr Gott, so erspart ihr nun bas Butter. Aber wer weiß ob das Pferd nicht ihn hat weggeritten. Ich hatte auch einmal so eine Mahre. Ich mufte auch hin, wo fie hin wollte.

#### Floretto.

Aber wie gehet es sonften auf ber Universität? Sind auch viel Buriche baselbft? Bas machen fie guts?

### Burger.

Ihr sehet wohl, was sie machen. Sie richten ale len Unfug an, wo sie nur wissen und können, und werden immer nach der Reihe relegire. Nichts bestos weniger sind ihrer doch noch immer genug da. Es ware am besten, wenn sie nur alle auf einmal fort musten. Zwar es sind ehliche auch wohl noch gut genug: nur die da so lumpich hergehen, die sind am argsten. Sie treibens, als wenn ihnen der lebendige Henter in den Haaren säse. Es ist ganz teine Ehre und Scham bey ihnen, und gehen als wenn sie vom Salgen gefallen waren. Ich möchte wohl wissen, wer die Narrenpossen aufgebracht hatte, daß sie so lästerlich daher ziehen mussen.

Didel

### 288 VI. Gefch. d. beutsch. Poefie u. Beredsamt.

Die zweite fcblefische Dichterschule.

Als die opisische Art zu dichten noch in vollem Flore war, und die nurnbergische sich friedlich mit ihr vereinigte, brang von Schlesten aus noch ein neuer Geschmack weit in die deutsche Litteratur ein. Der Stiftet dieser zweiten schlesischen Dichterschule ift Hoffmannswaldau.

Christian Soffmann von Soffmannse malbau, Gobn eines faiferlichen Cammerraths. mar geboren zu Brestau im Jahre 1618. bem er feine Universicatoftudien ju Leiden beendige batte, machte er in Gefellichaft eines Rurften eine Reife burch England , Frankreich , und Stalien. Rach feiner Buruckfunft verheirathete er fich, murs De Ratheberr in feiner Baterftadt, und lebte feit Diefer Beit als geachteter Gefchaftemann, obne, fo viel man weiß, durch ein bemerkenswerthes glucklis ches ober ungluckliches Greignig in ber litterarifchen Muge geftort ju werben , Die feine Umtegeschafte ibm fibrig ließen. Ginige Dal reifete er in ben Ungelegenheiten, Die ju feinem Dienfte geborten, nach Wien. Er ftarb als faiferlicher Rath und Bor:

### Pidelhering.

Treiben fies so frisch? Das ift brave. Wir find gleich jego auf ben Weg, und wollen auch solche Kerl werben.

#### Burget.

Das glaub ich nimmer mehr. Die herren giengen ein wenig zu stattlich bazu. Ich bachte, bies Ding ware nur fur arme Teufel?

Pidelbering.

Dein, es ift fur bie reichen Teufel auch."

Borsteher bes Raths ber Stadt Breslau im Jahre 1679, bewundert und nachgeahmt als ein Dichtersgenie ber ersten Große von einer nicht kleinen Ansjahl von Berehrern, unter benen der merkwurdigste, Caspar von Lohenstein, ihm eine prangende, von Hoperbeln übersließende Leichenrede hielt b).

Mus hoffmannsmalbau's poetifchen Werfen Fann man lernen, welchen Ginfluß ber Begriff, ben ein Dichter fich von feiner Runft macht, auf feine Urt zu bichten bat. Theoretisch bat fich Soffmannemals Dau nicht über bas Wefen und bie Bestimmung Der Doeffe vernehmen laffen; aber feine Bedichte felbit laffen nicht bezweifeln, bag in ben Mugen biefes talentvollen Mannes Die Schonfte ber Mufenfunfte nichts weiter mar, ale ein erheiterndes Spiel Den Phantafie und Des Wikes. Mit einem bloken Spiele nimmt es, wer tein Debant ift, nicht fo ges nau, wie mit einer ernften Befchaftigung. mannsmalbau, von allem Dedantismus feines Beite alters frei, machte fich alfo auch mit ber Rritik nicht viel zu schaffen. Er ehrte Dpig, und nahm vieles

b) Die alteste Ausgabe ber Gebichte Hoffmannswals bau's, noch von ihm felbst besorgt, ist die vom Jahre 1673; die neueste die von Benjamin Neustrch, der sich aber nur B. N. anterzeichnet hat, mit Zusgaben mehrerer Gedichte von Nachahmern der Hoffmannswaldauischen Manier, die aber auch nur mit den Anfangsbuchstaben ihrer Nahmen bezeichnet sind. Auch soll in dieser Ausgabe: Herrn v. Hoffmannsund und anderer Deutschen Auseriesene Gedichte, Leipzig 1697, in 7 Octavbanden, Einiges mit E. H. v. H. bezeichnet seyn, was diesem Dichter nicht angeshött. Doch ist die Sammlung im J. 1734 wieder aufgelegt.

vieles von ihm an. was um Dechanismus ber Doeffe gebort. Aber ernfte Drufung bes Goeln und Unedeln, des Schicklichen und Unschicklichen in Ges leichten Urt, fich felbft Genuge zu thun, nicht ftos Der Weltmann im Geschmacke ber Reit mar in der Verson Soffmannswaldau's eineriei mit dem Dichter. In feinen burgerlichen Werhaltniffen von unbescholtenen Sitten, feste er fich, mo es ibm nur um poetische Ergokung ju thun mar, besto fecker binmea über die alte Ehrbarteit, Die zum deuts Wenn Die Deuts fchen Mationalcharafter geborte. ichen nach ber alten burlesten Beife icherzten, bat ten fie fich immer berbe Freiheiten auf Roften ber Unftandigfeit erlaubt: aber in galanten, ben Ton ber großen Welt nachabmenden Gedichten obne Schaam und Rucht wikelnd und mablend zur Schan auszuftellen, mas eine gebildetere Phantafie icon um bes auten Gefchmacks willen unischleiert, erlaubte fich Soffmannswaldan unter ben beutschen Dichtern Seine Bewunderer nannten ibn dafur ben merft. beutschen Dvib. Gie bedachten nicht, baß felbft Die ichlüpfrigsten Stellen in Dvid's Gedichten burch Grazie einigermaßen vergiten, was die Moral an ibnen verdammen muß. Soffmannemaldau's erotis fche Spiele ber Phantafie find frech. Auch das Beigenblatt, die lette Schrante ber ausschweifenden Ueppigfeit, ift aus ihnen verschwunden. fconeres, galant fenn follendes Gedicht, als Die Rubeftatt ber liebe ober Die Schoof (nach einem ichlefischen Provinzialismus für Der Schook) ber Geliebten von Soffmannswaldau, ift in Deutscher Sprache nicht gedruckt. Und an vielen Stellen feiner galanten und verliebten Bedichte, wie sie

## 3. 23. Anf. d. fiebs. b. geg. d. Mitte d. gehtz. 3. 291

fe überschrieben find, fieht es nicht beffer aus. Und Da Die neue Babn fo weit geebnet mar, bald darauf ein Nachahmer Hoffmannsmalbau's noch ichamlofer, als er, ungestraft die Unfauberfeit Wolluftling lieber ignorirt, die Ordnung, ber bas meibliche Geschlecht monatlich unterworfen ift, jum Genenstande eines Gedichts zu machen, bas gartlich fenn foll und an die Beliebte felbft gerichtet ift .).

Micht 'alle Bedichte Soffmannswaldau's find fris Much mabre Bartlichkeit bat er auf bas mans niafaltiafte mablen wollen. Ueberhaupt icheint er fich felbit fur ben rechten Dichter bes Befühls gee balten zu baben. Aber fast alles, mas er Gefühl nennt, ift entweder finnlicher Rigel, oder obers flachliche Rubrung, Die fich nur in unaufborlich wißelnden Phrafen unerschöpflich zeigt. Der Stoff feiner Gedichte ift fast burchgangig, mo er nicht ben Sinnen Schmeichelt, ohne inneres Intereffe. Meue Bebanten, Die an fich etwas bebeuten, mas ren ibm eben fo febr Debenfache, wie die edleren Befühle. Dafur aber ließ er gugellos feinen Big und feine Dhantafie ausschweifen in raffinirten, fcf. ten, nicht felten unnaturlichen und zuweilen faft abermißigen Ginfallen, Bergleichungen und Bilbern; benn biefe fchienen ibm, wie ben Stalienern feiner Reit Die Concetti im Geschmade Marino's und Achile

e) Das faubere Lied an die faubere Melinde, wie fie . im , Terte heißt, ichließt mit den Beilen :

<sup>237 1. 4</sup> Man geht, wie jebermann befannt, · ... Durche rothe Meer in bas gelobte Land,"

Es fteht in Meufird's Musgabe. 

### 292 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamt.

Uchillini's, bie eigentlichen Gebanken ber Poefte zu fenn. Gebanken in biefem Sinne strömten ihm mit einer folchen Leichtigkeit zu, baß er zum Beis spiel in einer poetischen Lobrebe an bas liebe wertheste Frauenzimmer gegen hundert Alex randrinerzeilen zusammen reimen konnte, die nichts weiter enthalten als eine Verhertlichung des weibe lichen Busens in eccentrischen Vergleichungen d).

ad) Bur Probe biene bie folgende Stelle:

Die Brufte find mein 3wed, bie iconen Marmelballen, Auf welchen Amor ihm ein Luftschloß hat gebaut,

Die durch bas Athem : Spiel fich heben und anch fallen, Auf die ber Sonne Gold wohlriechend Ambra thaut.

Sie find ein Parabies, in welchem Aepfel reifen, Dach berer fuffen Roft jedweber Abam lechte:

3men Felfen, um die ftets bes Zenhite Binde pfeifen; Ein Sarten ichener Brucht, mo die Bergnugung macht:

Ein überirrbifd Bild, bem alle opfern muffen,

Ein ausgepußt Altar, fur den bie Belt fich beugt; Ein croftallinen Quell, aus welchem Strome fliegen,

Davon die Cufigfeit den Neftar überfleigt. Sie find zwei Schwestern, die in einem Bette folafen, Davon die eine doch die andere teinmal brudt:

Zwen Kammern, welche voll von blanten Liebes = Waffen, Uns benen Eppripor die goldnen Pfeile ichickt.

Sie find ein gaber Leim, woran die Sinnen tleben; Ein Feuer, welches macht die taltften Bergen warm;

Ein Begoar, ber auch Entfeelten giebt bas leben;

Ein folder Schat, für den das Reichthum felbst ist arm; Ein trafrig himmel Brodt, das die Berliebten schmeden; Ein Alabaster = Haus, so mit Rubinen prablt;

Ein figer Sonigseim, ben matte Seelen leden, Gin himmel, wo bas Seer ber Liebes Sterne frafit, Ein icarf geschliffen Schwerbt, bas tiefe Bunben hauet;

Ein Rosens Strauch, der auch im Binter Rosen bringt;

Ein Meer, worauf man der Sprenen Arafte icauet, Bon denen der Gefang bis in Die Seele bringt."

Und in diefem Style foleppen fich die lahmen Bergleie dungen noch lange fort.

Diese wilden Einfalle, und die Leichtigkeit und üppisge Fulle, mit der sie in Hoffmannswaldau's Versfen sich paarten, waren es besonders, was ihm so viele Bewunderer erwarb. In einem solchen Style dichten zu können, schien der Triumph der Poesse zu sein. Uebrigens zeichnet sich dieser Styl bei Hoffs mannswaldau vortheilhaft aus durch grammatische Reinheit, einige Provinzialformen abgerechnet, und durch eine ungezwungene und ziemlich harmonische Versisstation. Von dieser Seite zeigt er sich als einen nicht unwürdigen Schüler Opigens. Aber weit mehr Antheil an seiner Art zu dichten haben die Franzosen, deren Ueppigkeit, und die Italiener jener Zeit, deren ausschweisenden Styl er nachahmte.

Rur welche Dichtungsart Soffmannsmalbau bas meifte Talent batte, ift fcmer ju fagen, weil Dich: ten bei ihm überhaupt nichts anbers mar , als, Einfalle binfprudeln, und feine Phantafie fpielen laffen. Dabei fam ibm befonders Die Gelegenbeits: Dichterei, Die Dois beforbert batte, febr gu Statten. Sochzeitgebichte und Begrabnifgebichte in Mlerandrinern machen einen Theil feiner poetis ichen Werte aus. Un Diefe fchließen fich bie eben fo verfificirten Galanten Gedichte an. Unter Diefer Rubrit bei Soffmannsmalbau finben fich aber auch Lieber, Sonette und Epigramme. In den meiften bruckt fich die Galanterie mit vies ler Leichtigfeit , aber ohne bie minbefte Reinheit Much in ben Bilbern , Die anftanbig und bochpoetifch fenn follen, zeigt fich faft gar fein Ges fubl für Schicflichfeit !). Die epigrammatifch ju: gefpikten

e) 3. B. in einem galanten Gludewunsche jum Geburtes tage einer Ochonen heißt es:

### 294 VI. Gefch. b. beutsch. Poefie u. Beredfame.

gespisten Gedanken haben selten einen Zug von Wahrheit und Kraft '). Nur zuweilen fallen sie treffend aus s). Seine Vertjebten Arien sind ohne lyrische Wärme ').

Das

"Die Benus will mir felbst bie bide Tinte rufren; Cupido traget mir die weissen Blatter zu. Jeboch was biefes Mal foll meine Feber fuhren, Das tann nichts anders fepn, als nur, Biessine, du."

- f) Zum Beispiele diene die Albernheit des folgenden:
  "Mit der Bolle, so die Phillis in den weichen Sans
  ben fahret,
  Reibt Enpide feine Pfeile, bas sie nicht der Rost
  berahret."
- g) 3. B. das Auf eine Nonne:
  "Man nahm mir meinen Schmad, und ließ mir Fleisch und Blut.
  Wan schnitt die Haare weg, und ließ mir meine Glut.
  Im Beten hat mir stets der Glaube sehr behaget,
  Der von dem Anferstehn des Fleisches etwas saget."
- h) Bie feglenlos find biefe Bedanten bei aufgehene ber Morgenrothe:

Aurora, beine Rosen bliden; Der Purpur triest aus beiner Hand. Du suchst burch bieses Pfand Die Welt und alles zu erquicken, Und macht die Bahn von Gold und Rettar voll, Darauf dein Phobus laufen foll.

Ein jedes Blatt ben meinen Fußen, Ein jeder Bogel über mir, Berehret bich und opfert bir; Und giebet uns mit Luft zu wissen, Bie ist bein Glanz und beiner Bunder Ptact Berjagt bas Leib und bampft die Nacht.

Dag hoffmannemaldau die Beroiden Beldenbriefe, wie man fie bamals nannte, in Die deutsche Litteratur eingeführt bat, wird ibm pan einigen Litteratoren jum Berbienfte angerechnet. Aber auch von biefer Seite bat er nur mitgewirft. ben litterarischen Geschmack ber Deutschen feiner Beit noch mehr zu verberben. Der ihm eiges nen Urt zu bichten mar biefe Dichtungsgrt ibrer Matur nach taum bem Meifter in ber Runft gelingt, recht angemeffen. Mit unerschöpflicher, ime mer wikelnder Geschmakigfeit bat er in feinen Sele Denbriefen, Deren vierzehn find, allerlei Perfonen unter hiftorifchen und erdichteten Mahmen ihr Bers ausschutten laffen, fast burchgangig ohne Wahrheit und Burbe bes Gefühls. Much ein Brief Ubas lard's an Seloife ift unter biefen pathetisch angelege ten Spielereien zu lefen.

Als Ueberseter hat sich hoffmannswaldau schwer versündigt an dem geistvollen und eleganten Guarini, bessen Treuen Schäfer er nach seis ner Art verdeutscht hat. Gin moralisches Gedicht bes längst vergessenen französischen Reimers Theosphile, überschrieben Der sterbende Sofrates, wurde von hoffmannswaldau für die Deutschen bes arbeitet, wahrscheinlich um zu zeigen, daß er auch

febr moralifch bichten tonne.

Satte Diefer Mann nicht eine Schule gestiftet, Die ihm als einem neuen Geschmacksmuster hulbigte, so wurde sein Mahme, wie der so manches andern feiner mitdichtenden Zeitgenossen, bald in Vergessens beit gerathen senn. Aber nicht nur ber gewöhnliche Schlag von Nachahmern schloß sich an ihn an; auch vorzügliche Köpfe, die ihm überlegen waren, wurden von seinen scharffinnigen Gedanken, wie

wie man die eccentrischen Sinfalle bamals nannte, und von der Reckheit seiner Manjer geblendet, und verbildeten sich nach ibm. Unter diesen ist Lobens

ftein der mertwurdigfte.

Daniel Caspar von Lobenftein, geboren im Rabre 1635 ju Mimptich in Schlefien, fublte fo frub einen Trieb, in Der Doefie etwas Ungemeis nes zu leiften, daß er ichon in feinem funfzehnten Jahre, wie man ergablt, bas Trauerspiel Ibras bim Baffa in ber Danier Des Andreas Grnobius fchrieb. Er ftubirte bamals auf bem Gomnaffum ju Breslau. Bald barauf besuchte er Die Univer: firaten ju Leipzig und ju Tubingen, um fich vorguglich ber Jurisprudenz ju widmen. Dachdem er in Tubingen noch eine juriftifche Disputation gehals ten hatte, ging er, wie es die Sitte mit fich brachte, auf Reisen, burch Deutschland, nach ben Diebers In Leiden und Utrecht foll er fich am lange ften aufgehalten haben. Frankreich und Italien ju befuchen, murbe er durch die Umftande gehindert. Dach ber Buruckfunft in fein Baterland, um bas Sahr 1657, verheirathete er fich; murbe durch Die adligen Guter, Die feine Gattin ibm mitbrachte, ein febr mobibabender Mann : bann Regierungsrath, und Julegt faiferlicher Rath und Protosyndicus der Stadt Breslau. Er ftarb im Jahre 1683, dem neun und vierzigsten feines lebens, vier Jahr nach bem von ibm boch verehrten Soffmannsmaldau. Schausviele und Die meisten feiner übrigen Bedichte bat er einzeln und in Sammlungen felbst berausges Nach feinem Tode find fie mehrere Mal wieder gedruckt bis jum Jahre 1733 i).

Wenn

i) Diese neueste Ausgabe hat ben Eitel: D. C. v. Lohens ftein's

### 3. 2. 2nf. b. fiebz. b. geg. b. Mitte b. achtz. 3. 297

Menn ber Werth poetifcher Werte nur nach bem Stole ju beurtheilen mare, fo murbe tobenftein nicht bober, ober nicht e.nmal fo boch, gefchate werden durfen, als Soffmannsmaldan. Die Rebler. Die ben Gepl Soffmannsmalbau's bem gebilbeteren Befchmache unertraglich machen, finben fich nicht nur mieber bei Lobenftein : fie fallen bei Diefem Dichter um fo mibriger auf, weil feine Dhans taffe portuglich nach dem Erhabenen ftrebte, und nicht leicht ein Dichter bas Erhabene burch niedrige und boch pruntende, unnaturliche, jumeilen faft finnlofe Gebanten und Bilber mehr entweihet bat. als Lobenftein. Defwegen ift auch bald nach ber furgen Deriode feines Rubms ber lobenfteinifche Sowulft unter ben beutichen Rritifern jum Gpruchs worte geworben. Aber ungeachtet ber unverzeiblichen Rebler feines Senle muß Lobenftein boch über Soffe mannemalbau gestellt, und mit Achtung genannt werben. In einem andern Zeitalter und befonders in einer andern Schule gebilbet , batte er einer ber porguglichften beutichen Dichter werden tonnen. Er trieb nicht, wie hoffmannsmalbau, ein leeres Gautelfpiel mit ichimmernben Ginfallen; er batte eine viel reichere Dhantaffe, mabrhaft poetifchen Ers findungsgeift, und ein feuriges Gefühl fur bas Gble und Groke. Dur Gefühl fur bas Schickliche fehlte ibm , wie fast allen beutschen Dichtern feiner Beit. Allein fteben tonnte feine Dufe auch nicht. Darum ließ er fich binreiffen burch ben Son, ben Soffs

stein's Samtliche Geifts und weltliche Gebichte, Lelpg. 1733, in 8. Ueber die fraheren Ausgaben ift nachzus sehen Roch's Compendium ber deutsch. Litt. Gesch. I. S. 221, 281, und an andern Stellen.

298 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

Hoffmannswalbau angegeben hatte. Um fich felbst Genuge ju thun nach ben Forderungen eines schlecheren Geschmacks, richtete er ben besseren, ben bie Matur ihm verliehen hatte, kunftmäßig ju Grunde.

Johenstein's Tranerfpiele geboren an merkwurdigften beutschen Gedichten aus bem fiebe gebnten Jahrhundert. Daß er fur die tragifche Poefie geboren mar, bemeifet ichon fein Ibrabim Baffa, ben er noch als Schuler auf bem Gnmnas fium fcbrieb. Er felbft bat diefes Stud nicht bruts Ten laffen, ob es gleich auf bem Gomnafium gu Breslau mirtlich aufgeführt worben mar. unter feinen Davieren fand man es nach feinem Tode nicht wieder; aber nach ben Abschriften, Die feine Mitschüler Davon genommen, bat es fich erhalten b). Der Stoff ift jum Theil aus einem ber damals fleifia gelefenen Romane bes frangofifchen Bielfchreis bers Scudern genommen. In der Behandlung zeigt fich entschiedenes Talent gur tragischen Composition. Der Charafter bes Ibrahim, nach dem bas Stud fich nennt, ift im Beifte bes mabren Trauerspiels angelegt, im Rampfe mit bem Schicksale gut gebals ten, und nicht ohne Burbe. Bei aller Unbestimmts beit ber Zeichnung ber übrigen Charaftere, und bei allen übrigen Fehlern, Die ben Unfanger in ber Runft verrathen, zeichnet fich boch Diefes unreife Trauerspiel burch eine treffliche Unlage vortheilhaft Das gange Stud bat bramgtifches leben. aus. Der.

k) Diese Nachrichten, nebst ber von Lohenstein selbst ges schriebenen Borrede, in ber er mit der größten Berehs rung ben Andreas Gruphius feinen Borganger und sein Muster nennt, finden sich vor der Ausgabe bes Ibrahim Bassa, Brestau, 1689, in 8.

3. V. Anf. b. fiebz. b. geg. b. Mitte d. achtz. J. 299

Der Dialog ift an mehreren Stellen eben fo nature lich, als traftig '); der Sml lange nicht fo schwale ftig,

1) Schop ber Anfang bes Studs empfiehlt fich von bies fer Seite.

Sol Aft das Berfolgungs Schiff noch nicht zurud actommen? Dal. Man bat bas Minbite noch, mein Rapfer, nicht vernommen. Sol. Mar Ruffans Schiff : Urmee gur Gee beffegelt wohl? Dal. Boll Bolt und Beug, wie man in folden Rale len foll. Sol. Sest ihm kein Nachdruck nach? Sal. Es ift in Gee gelaufen Bas nur in Unfer lag. Der gangen Rriege = Odiffs Baufen . Sol. Um daß bie Menae Raft fiebzig Segel ftart. fie Bu mehrer Tragheit reißt und uns der Reind ente fliebt? Sal. Entfliehe? wenn ? wohin? des Rapfers langen Sanden? Mus Colomanns Gebiet? Der bis aut Erben Ens Mit Sieg und Schreden herricht? Col. 3a, herricht, wenn 3brams Rlucht Den Blis bes Bosphors trobt! Sal. Er findet mas er fucht, Benn Ibrams blutig Ropf auf Ofmanns hoher **Pforte** Bum Schimpf gefvießt wird fenn. Ool. Bas fres veln beine Borte? Aufwiealer! Ift die wohl darzu bein Rauser gut, Dag er, was ibm ein Rnecht vorschwaßt, gehorchen thut? Daß du dem, dem wir Reich und Leben schier au banten . Aufburbeft eignen Sag?

### 300 VI. Gefch. d. beutsch. Poesie u. Beredsamt.

stig, wie in ben spateren Arbeiten dieses Dichters m). Welchem Muster Lohenstein folgte, sagt er selbst in der Vorrede zu diesem Ibrahim. Sein verehrter Landsmann Grophius schien ihm das Ziel der Kunst erreicht zu haben. Daher ist auch dieses Trauers spiel, wie die folgenden von Lohenstein, in der Ans lage und Aussührung nach denen des Grophius ges modelt. Die Reigen zwischen den Acten sind beis behalten, bald aus eigentlichen, bald aus allegos rischen oder mothologischen Personen bestehend. Auch Geister und Gespensten und Austrücke wechseln, wie bei Grophius, mit edeln und poetissschen ab. Vergleicht man nun dieses Stück, das Lohenstein selbst als eine gar zu unvolltommene Jusgende

m) Man lese zum Beispiel, wie Solyman einen Traum beschreibt, der ihn erfchreckt hat.

\*Mir gingen, wie ermant, im Garten ohngefahr Bachhangend unferm Weh und Ochwermuth bin und ber,

Bo fic ber Erben Schoof mit taufend Blumen fcmangert.

Besonders einer war ihr blattricht Haupt verlängert, Die lacht' uns bevoraus gleich einem Lieb Reis an, Bis unser Aug' ihr sich zu nähern kurz besann. Je näher wir auch ihr mit unsern Augen kamen, Und die vollsommne Pracht in das Gesichte nahmen, Je schöner daucht' sie uns; Sie war breit ausges spriest.

Doch hatte fie bereit zwey Blatter eingebüßt. Zum Ueberflusse hielt sie noch ein and're wieder, Die nicht viel minder schön, daß sie nicht sank bare nieder.

Doch augenblidlich ward die ftugende zerbruck, Bon dieser die sie hielt; auch turz dernach zerknick, Entblättert, durr, und welt der hohen Blume Krone, Und stolze Kayserin."

gendarbeit nicht des Mufbemabrens werth bielt, mit ben folgenden, in benen er feinen gebrer in obere treffen fuchte . fo falle Die gunehmende Difbiloung feines Talents um fo unangenehmer in bas Muge. Denn in den Grundtugen ber Composition und bes Senle blieb er immer feinem Dufter getren . von Dem er eber alles, als bas Schicfliche, fernen Connte: in Diefen groben Sagen fugte er aber in ber Manier Soffmannsmalban's einen balb lappis fchen, bald widerfinnigen Bilberprunt bingu; und um feinem eigenen Gefable fur tragifche Rraft und Grofe Genuge ju thun , warf er fich in einen Strudel ber gefchmacflofeften Uebertreibung. Das Rurchtbare im tragifchen Pathos mußte nach Lobenftein's Getchmacke in bas Unbanbige. Graffe liche, und Etelhafte übergeben; mobei ibm benn freilich auch fein Gropbins wieder auf bem Trrmege porleucheete. Richt alle funf Trauerfpiele, Die Lobenftein auf ben Ibrabim Baffa folgen lief. find in gleichem Grabe gurudftogenb; aber obre midrige Uebertreibung und ohne phantaftifche Declamation ift feine Gcene. Biemlich gemäßigt bat er fich in ber Cleopatra und ber Cophonisbe. Beide Stude baben bei überwiegenden Reblern Scenen voll poetifcher Wahrheit und Warme "). 21ber in Bury out their period and selection what

D) 3. B. bie Scene, in welcher Cophoniste Abichied von bem Leben nimmt.

"So fterb' ich hochvergnügt. Dies kummerhafte Leben Kann uns mehr keine Luft, die Zeit kein Heil mehr geben. Mit meinem Syphax ging mir mein Glucks Sonn'

Set

### 304 VI. Gesch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

Die Mobe ber langweiligen Gelegenheitsdichterei machte er indessen nur mit, wie es scheint, weil er glaubte, daß es zur rechten Ausübung der Dichte kunft gehöre. In seinen geistlichen Gedichten zeigt sich mehr sein eigener Charafter, aber auch nur in einzelnen Zügen. Wo er in hoffmannswaldau's Geschmacke üppig zu dichten sich erlaubte, hielt ihn sein moralischer Ernst doch immer in gewissen Schranken. An wißelnder Geschwäßigkeit aber übers traf er beinahe sein Muster, als er das tobgedicht auf die Venus versaste, das gegen zwei taus send Alexandrinerverse lang ist '). Zu den seltsams sten Beweisen seines Mangels au Gefühl für das Schickliche gehort die erbauliche Rede der Maria Coronelia, von welcher der spanische Geschichte

o) Man findet biefes phantaftifche Geschwäß auch in Neutirch's Ausgabe ber Gebichte Soffmannswaldau's und feiner Nachahmer. Sier ist eine Probe der -Manier.

erga, unfer Lieben lebret, Daß Acidalle bem Baffer angehöret; Donn Lieben ift nichts mehr, ale eine Schifferen, Das Schiff ift unfer Derg, ben Geilen tommen ben Die Sinn-Bermirrungen. Das Meer ift unfer Leben. Die Liebes , Bellen find Die Ungft, in ber wir fcweben: Die Segel, wo binein blaft ber Begierben Bind. 3ft ber Gedanten Tuch. Berlangen, hoffnung find Die Anfer. Der Magnet ift Schonbeit. Unfer Strudel Sind Bathfeben. Der Wein und Ueberfluß bie Rudel. Der Stern, nach welchem man die fteifen Segel lentt, . Ift ein beneifter Dund. Der Port wohin man benft, 3ft eine icone grau. Die Ufer find bie Brufte. Die Unfabrt ift ein Ruf. Der Zielzweck, fuge Lufte. ... Bird aber hier umwölft durch blinder Brufte Rauch Die Sonne ber Bernunft, fo folgt ber Schiffbruch auch. Der Seelen Untergang, und ber Berberb bes Leibes, Denn beide todtet und ber Luftbrauch eines Weibes."

Schreiber Mariana mit großem Lobe berichtet . baff fie . um fich der bofen tufte zu ermebren , fich felbit in ben Theil ibres Leibes, ber fie argerte, einen Reuerbrand geftogen und auf Diefe emporende Mre fich getobtet babe. In ber Rede, Die Lobenftein Diefe Belbin balten lagt, mablt fie unbebenflich bie Gluth ber Unfechtungen aus, an benen fie leibet. fcbilt fich felbft eine "rafend tolle Sure", und ene Diat Die Declamation mit einer pathetifchen, in ihe rer Mrt eintigen Untithefe P). Stellen, Die gmar nicht fo emporend, aber boch beinahe eben fo efele baft find, finden fich auch in tobenftein's Selbene briefen, Die er, ale Dachahmer Soffmannsmale Dau's , mehrere bobe Derfonen , jum Beifpiel Deter ben Granfamen von Caftifien und Ines be Caftro. an einander fcbreiben lief 9).

Unges

p) Diefes Gebicht ift als Beitrag jur Geschichte bes lite terarischen Geschmacks zu merkwurdig, als daß bem Beschusse, so etelhaft er auch ift, bier nicht ein Plas verstattet werben sollte. Die phantastische Rednerin will; wie Portia, glubende Roblen verschlucken, besinnt sich aber, und faßt den fraftigeren Entschluß:

"Es muß ein glubend Brand ber Geilheit Brunn burchbringen.

Wief einen Blid auf mich, und schaue, Coronel, Wie ich burch Brand und Blut ber Bollust Stege farbe,

Die Gluth die Flamm' auslofd., und burd's Ses burteglied fterbel"

9) Deter der Graufame entiduldigt in einem Briefe an bie ichone 3nes feine Gleichgultigkeit gegen feine Laltgefinnte Gemablin auf folgende 2trt:

"Die Augen find zwar fchwarg, boch ausgelofchte

Bon benen Schwefel fich felbft nicht entgunden tann. Bouterwet's Gefch. D. fcon, Rebet. X. B. U Gie

### 306 VI. Gesch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamt.

1 Ungeachtet aller biefer, jum Theil an bas Une alaubliche grenzenden Beiftesverirrungen Lobenftein's ift bas Burbige und Große, nach bem er ftrebte. in feinen Werten nicht zu vertennen. Um reinften und beutlichften aber zeigt er fich in feinem Sele benromane Arminius und Thusnelba, ben er in feinen letten Lebensiahren und noch bazu. mie erzählt wird, unter Gichtschmerzen geschrieben hat 1). Sein Borbild bei biefem groß angelegten Berte fcheinen die Romane von Scudery gewesen zu fenn. Aber ichon die patriotische Babl des Stoffs ift dem Berfaffer eigen. Doch mehr zeichnet fich Diefer Ros man por allen abnlichen. Die bamals in beutscher Sprache geschrieben murben, auf bas vortheilhaftes fte aus burch Marbe ber Gefinnung im Ganzen. Rraft ber Bebanten in vielen Stellen, und burch eine ju Lobenstein's Beit aus der beutschen Profe fast gang verschwundene Reinbeit und mannliche Bestimmtheit bes Stols. Die Zwitterprofe, in ber Diefer

Sie ruhmt fic, ihr Geruch beschäme die Biolen; Bas aber nust Bibeth, ber uns nicht bisamt an? Die Bangen find an ihr Granaten ohne Kerne: Geblume, das nicht reucht; ein gelb von Rosen

Die Brufte regt fein Erieb entflammter Liebes. Sterne;

Sie find von Bembla's Gis, ein zugefroren Meer."

s) Die erste Ausgabe ist vom Jahre 1689. Die neueste, mit den Fortsetungen, und dem Beschusse, besorgt von dem gelehrten Juriften Georg Christ. Gebauer zu Leipzig, mit einer biographischen und tritischen Morres de, und mit leidlichen Aupserstichen von Sandrart, füllt 4 Quartbande unter dem Titel: D. C. p. Lohens stein 2c. Großmächtiger Feldherr Arminius oder Herrmann nebst seiner durchlauchtige ften Thuenelda n. s. Reipzig, 1781.

Diefer Roman , wie Die meiften hiftorifden , gefchries ben ift . jum Theil poeriich . wenn gleich nicht in Berfen, jum Theil im Stole Der mabren Staates und Beltgeschichte, verbient eben fo menia lob. als Die Durchgeführte Modernifirung bes alten nationas len Stoffe. Uber ohne Diefen Stoff ju modernifis. ren . fonnte tobenftein nicht mobl einen Roman bars aus machen. Gein herrmann und feine Thusnelba und Die übrigen beutiden Berren und Frauen, bee ren Begebenbeiten er eriablt, reden und handeln wie Dringen und Pringeffinnen einer weit fpateren Beit: aber ein befferer Roman, als Diefer von Lobenftein mit allen feinen Reblern, findet fich nicht in ber Deutschen Litteratur Des fiebzehnten Jahrbunderts. Wenn man ibn unbefangen wurdigt, fann man taum bezweifeln, bag Lobenftein unter aunftigeren Berbaltniffen ein trefflicher Gefdichtichreiber batte merden tonnen "). Much ben Rebler Der Weits fcbmei:

s) Als Probe bes Style fiche hier ber Anfang bes Berts. Auch Mofes Mendelssohn hat in ben Litteratur= Briefen aufmerksam auf die historische Profe Lohenstein's gemacht.

"Rom hatte sich bereits so vergrößert, daß es seiner eigenen Gewalt überlegen war, und es gebrach ihm ist nichts mehr als das Maaß seiner Kräfte. Denn nache dem Bürger gewohnt waren, ganze Königreiche zu bes herrschen, für Land Bögte sich große Fürsten beugten, ten, die Bürgermeister Könige für ihre Stegs Bagen spanneten, konnte die Gleichheit des bürgerlichen Stans des ihren Begierden nicht mehr Wage halten. Heraus entspannen sich die innerlichen Kriege, welche dem Kaps ser Julius das Heft allein in die Hand spielten, als der große Pompejus in der Pharsallschen Schlacht seine Kräfte, das Kömische Wolf aber seine Krepheit verlor, und jenem über Hoffen die Erde zum Begrähnisse ges

## 308 VI. Gefch. d. beutsch. Poefie u. Beredsamt.

schweisigkeit hat dieser Roman mit den meisten der Gattung gemein, ju der er gehort. Deswegen konnte ihn sein Verfasser um so weniger ju Ende bringen, da auch die Composition weit um sich greift. Aber auch in den gedehnten Reden, die den Personen der Geschichte in den Mund gelegt werden, ist oratorische Kraft und Würde '). Doch darf dem deutschen Publicum jener Zeit nicht jum Verdieuste angerechnet werden, daß es diesen Rosman

brach, dem fie turg vorher jur Musbreitung feiner Siege gefehlet hatte."

Aber diese Reinheit und Burbe hat der Styl der Ers gablung freilich nicht durchgangig in diesem Romane.

t) Besonders verdient die Geschicklichteit bemerkt zu wers ben, mit welcher Lohenstein, wie die alten Geschichte schreiber, in der britten Person als Berichtserstatter fels ne helden redend einführt, z. B. wo er einen bentschen Deerführer sagen läßt:

Die fürgebildete Gefahr tonnte nur Beiber von Denn einem berghaften Entschließungen gurudhalten. Delben-Beifte mare nichts foredlich, als fic gezwungen feben ber Bosheit benjupflichten. Beder Die Rinder, Die noch tein Urtheil hatten, noch die Thoren, welche es verlohren, fürchteten fich für bem Tobe. nun ihnen ihre Wernunft und bas Beil bes Baterigne bes nicht diese Gorge benehmen, wovon jene Unverfand und Thorheit erledigte? Der Tob mare bas Ende der Ratur, teine Strafe, ja vielmehr oft ein neues Leben ber Sterbenben., und ein Beil bet Lebens ben. Es mare nicht nur erträglicher, fondern auch ruhmlicher, einmal fterben, als fein Leben in emiger Ungewiffheit miffen; welches fie taglich gleichsam als eine Gnabe vom Barus ertennen muften. Denn Sters ben mare mohl die Gigenicaft eines Menfchen; um fein & en aber betteln, ber Beiber. Satten fie nun als Manner gelebt, follten fie nicht geringer fterben, wenn es ja ber himmel alfo über fle belchloffen batte."

man gut aufnahm, befonders nachdem ihn hans Caspar von tohenstein, ein Bruder des Dichters, nach deffen Plane fortgesest, und Wagner, ein Prediger zu teipzig, die Geschichte bis zum Schlusse gebracht hatte. Denn Romane, die tief unter diesem stehen, wurden eben so fleißig, oder noch fleißiger, gelesen.

Unterbeffen mar ber hoffmannsmalbauifche Ges fcmack bald burch gang Deutschland verbreitet, mabe rend die opififche Art ju bichten, und die Manier ber Pegnisschafer, nach und nach aus ber Dobe Pamen, qualeich aber auch Die galante Sprachmens gerei, von der felbft Soffmannsmaldau fich rein ers balten batte, in Die bentiche Litteratur einzubringen anfing, um fie gang ju Grunde ju richten. Dachabmer Soffmannewalbau's unterfcheiben fich befonbers baburch von einander, bag einige, unger achtet ibrer Bemunberung Diefes neuen Dufenfub: rers, boch auch Die opififche Correctbeit nicht aufe geben wollten, andere faft gar nicht mehr auf Rrie tif achteten, und, ale Weltmanner im Stol bes Beits alters, auch um Die Reinheit ber Sprache wenig befimmert maren.

Unter denjenigen Verehrern Hoffmannswaldau's, die gewissermaßen auch Opisianer bleiben wollten, ist besonders der jungere Grophius zu nennen. Ehriftian Grophius, Sohn des Andreas, wurs de durch seinen Vater mit der schönen Litteratur bes kannt gemacht; studirte in Jena und Strafburg; wurde Professor der griechischen und lateinischen Sprache am Elisabethanum zu Breslau; und starb, nachdem er viel hansliches Unglude erlebt und in seinen Versen beweint hatte, als Rector des Mage

312 VI. Gefch. b. deutsch. Poesie u. Beredsame.

wird zuweilen zur Albernheit durch die finnreich fenn follende Sinkleidung \*). Aus einigen feiner Lieder fpricht ein edles Gefühl, aber matt \*).

Ihr grucht-horn war gefüllt mit trachtigen Granaten!
Sie hat ben Kinbern treu, ben greunden wohl gerrathen,"

s) Als ein Non plus ultra biefer Art barf bas Leichens gebicht angesehen werben, worin ber feelige Krebss gang eines Tochterleins besungen wird. hier nur ein Paar Strophen.

"Ein Krebs geht zwar wohl hinter fic, Und also, wie es scheint, zurücke, Doch, werthes Kind, betracht' ich bich, So thuk du bles zu beinem gröffen Glücke. Du haft den Rückgang auserkift Und eilest wieder in den Himmel, Denn was des himmels eigen ift Perläßt das irrdische Setummel.

Ein Arebe geht aus dem Strom ans Laud, Benn fiber thm die schweren Donner frachen. Der Gorg's und Jammervolle Stand, Da über uns die grimmsten Strafen wachen, Da Strahl und Schlag zu fürchten find, Deift dich entfernt von Babels Füffen, D angenehmes himmels : Rind, Die sansten Friedens : Ufer fuffen."

a) 3. T.

"3ch verfehl', es ift nicht ohn, Weil ich meine Schwachheit zeige; Ein beherzter Mufen = Sohn Pflanzet nicht Appreffen = Zweige, Sondern fieht, wenn alles bricht; Denn fein Muth verläft es nicht.

Breylich, ach ich trage Scheu, Meine Sehler zu betennen;

3. 23. 2nf. b. fieby b. geg. b. Mitte b. achts. 3. 313

In feinen Sinngebichten ift wenig Salz. Seis ne Sonette, meistens geistlichen Inhalts, find alltäglich.

Der hoffmannsmalbauifchen Schule naberte fich auch ber Deutsche Rurft, ber Damals unter allen Rurften die entichiedenbfte Liebe ju poetifchen und gelehrten Studien, aber mit nicht mehr Beichmad. ale bie übrigen beutichen Dichter Des Beitalters. Durch feine Schriften bewährte. Unton Ulrich. Bergog von Braunfchweig, war im Rabre 1633 ges boren. Bu feiner litterarifchen Bilbung icheint ber verdienftvolle Schottelius, beffen oben gedacht ift. ben Grund gelegt ju baben b). Dachbem er ju Belmftabt ftudirt batte, machte er, wie es ublich war, eine Reife burch die Riederlande, Franfreich und Stalien. 3m Jahre 1084 nabm ibn fein als terer Bruber , Rubolph Muguft , jum Mitregenten Des Bergogthums Braunfchmeig : Wolfenbuttel an. Dach beffen Tobe, Der im Jahre 1704 erfolgte, regierte Unton Ulrich allein; ging balb barauf jur Patholifchen Rirche uber; ließ aber in feinem Lande alle Religionsverbaltniffe unverandert; theilte feine Beit.

Aber wer bie reine Tren, Und bertrauter Liebe Brennen, Wer ein festes Band erfannt, Steht mir ihund an ber hand.

Sterne, beren reide Bier, In bem iconen himmel icheinet, Beugt, wie Elibor mit mir, Ich es auch mit ihm gemeinet. Beugt, daß hier verenupfte Treu Und sonft nirgends anders fey."

b) Bergl. oben Geite 226.

## 314 VI. Gefch. d. beutsch. Poefie u. Beredfamt.

Beit, wie porber, in abmechfelnde Befcaftiauna mit ber Landesregierung und litterarifchen Studien ein: und erreichte, geachtet und geliebt, bas Alter von achtrig Jahren. Er ftarb im Jahre 1714. Sein Dabme muß icon besmegen in ehrenvollem Andens fen bleiben, weil weder vor, noch nach ihm, ein Deutscher Rurft fo bemübet gewesen ift, als Schrifte Reller in feiner Mutterfprache Die fcone Litteratur Er batte zu viel geraden Bers empor zu bringen. fand, um die boffmannsmalbauifche Bikelei nache Buabmen. Gegen unfittliche Beiftespezirrungen ficher te ibn fein religiofer Ernft. Aber um Gebantens fulle und fraftige Darftellung mar es ibm fo menia Bu thun, als ob er die Runft, mit vielen Worten wenig zu fagen . von Soffmannsmaldau felbft gelernt Rleifig ubte er fich in ber geiftlichen båtte. Mehrere feiner frommen Lieder murben im Doelle. Die protestantischen Gesanabucher aufgenommen. Aber bervorftechende Gedanken muß man in diefen Liedern nicht fuchen c). Was fur Beariffe er vom epis fchen Dichten batte, fieht man aus feiner weite fcweifigen und nuchternen, in Alexandrinern abges faften Geschichte David's Ronigs in Juba, Die er in den vierten Theil feines Romans Die romifche Octavia eingeschaltet bat d). Roman.

c) Sine neben mir liegende Sammlung geiftlicher Gebichte, die vom Herzog. Anton Ulrich fenn sollen, hat den Litel: Die mit teutschen Saiten überzogene heis lige Kronharpfe u. f. w. Rarnb. 1680, in 8; mit vielen und schlechten Sinnbildern verziert.

d) Diese episch seyn sollenden Reime finden fich als Ges genstand ber Kritit wieder abgedruckt in ben Barder Streitschaften, Band II., wo sie über 60 Geiten fallen.

## 3. 28. Anf. b. fiebz. b. geg. b. Mitte b. achtz. 3. 315

Roman, in feche Banden, und ein abnlicher, Die burchlaucheigfte Oprerin Aramena, in funf Banden , Die ber fleifige Surft vor ber Octavia Ychrieb, und auch mit einem eingeschalteten Schas fergebichte, nach einem Stoffe aus ber Bibel, ausstattete, baben feinem Rabmen Die meifte Celes britat erworben. Beibe Romane fanden febr viele Lefer im deutschen Dublicum .). Befonbers murbe Die Octavia Anton Ulrich's ein Lieblingsbuch Des Beitalters, weil Diefer Roman, feiner gangen Ans lage nach, ein Spiegel ber mabren Weltflugbeit fenn foll, und in den Spifoben, Die beinabe Die Balfte bes Bangen ausmachen, eine Menge von Sof : Anetboten und Geschichten von Sof : Intriquent fener Beit unter verschiedenen Umfleidungen enthalt. Ru allen diesen Episoden ben bistorischen Schluff fel auszuforfchen , fcbien eine befondere Bemubund ju verbienen f). Bur Berbreitung gemeinnugiget Begriffe haben Diefe Romane vieles beitragen ton Unziehen tonnten fie ein Dublicum, Das geift: reiche Unterhaltung fuchte, fo gut fe bamals in Der beutschen kitteratur gu finden mar, burch Die Menge von Begebenbeiten, in beren Erfindung und . Umfleibung Die Phantafte Anton Ulrich's fich uners fcopflich gezeigt bat .). Aber ibr Beitalter über: leben

c) Die erste Ausgabe der Aramena ist vom J. 1669; die erste Ausgabe der Romischen Octavia vom J. 1685.

f) Ben es intereffirt, tann einige Austunft barüber fins ben in dem Leipziger Alig. litterar. Unzeiger, vom J. 1797, Mr. 118.

g) 3d erinnere mich noch aus fruber Jugend, bag ich alte Damen mit Entjuden und mit Ehranen in ben Augen von ber romifchen Octavia habe reden boren.

١

á

leben konnten biefe Romane and nicht, weil bie Charaftere nicht nur faft alle ohne naturliche Indis vidualitat gezeichnet, fondern überdieß noch burch Bermischung ber Denfart und Sitten aller Zeitals ter in einer pretibfen Rlachbeit, Die bamals jum que ten Tone bes biftorifchen Romans zu gehören ichien. matt und trocken colorier find. Dem Stole fehle Die Rraft und Bestimmtbeit, burch die fich Lobens ftein's Arminius empfiehlt h). Die Sprache ift für ibre Beit ziemlich rein, aber auch almaterischer. als bei Lobenstein. Aber Die Beitschweifigfeit ber gangen Manier, in ber Die Ergablung fortichreitet, reicht allein fcon bin, gebildetere Lefer juruding Außer Diesen Romanen und ben oben fdreden. genannten Gedichten werben auch einige Gingt friele und bramatifche Gelegenheitsgebiche te, unter andern ein Orpheus, eine Andros meba, ein Matur: Banquet, bem Bergog Uns con Ulrich augeschrieben 1).

Bu

h) Man vergleiche den Anfang diefes Romans mit dem oben angeführten Anfange des Arminius.

"Rom schwebte nun zwischen Turcht und hoffnung, bes unerträglichen Jochs einmal entledigt zu werden, welches die Grausamkeit des Nero ihm aufgeburdet: weil nicht allein des Cajus Julius Binder Abfall in Gallien, ob er gleich sein Leben darüber eingebußet, und des Gergius Gulpitius Galba Berhältniß in hies panien, diesem Butherich den Untergang drohete, sons dern auch der himmel selbst, durch erschreckliche Wunsderseichen zu verstehen gab, daß er ermüdet ware, so außerster Bosheit ferner zuzussehen, und daß das Ende vom Stamm-Geschlechte des großen Augustus, mit dies sem unartigen letzten Zweige erfolgen sollte."

i) Man vergleiche bes Grn. Borbens Leriton unter bem Artifel Anton Uirich.

### 3. 2. 2nf. b. fiebg. b. geg. b. Mitte b. achtg. 3. 317

Bu ben entichiedenen Machabmern Soffmannse malbau's ift noch zu gablen Beinrich Unfelm pon Biegler und Rlipbaufen, ein mobibabens ber Mitterautobefiker aus ber tanfit, ber fich emfia mit litterarifden Studien befchaftigte, und wenige ftens von einem Theile Des beutschen Publicums feis ner Beit als einer ber eminenteften Schriftfteller ane geftaunt murbe. Er farb jung, im Sabre 1600. bem fieben und breifigften feines Mirers. Welches Mufter er fich gemable, bat er felbft in ber Bors rebe ju einem feiner Werte beurfundet, mo er mele bet, daß ibn befonders "bie Belbenbriefe bes unvers aleichlichen Beren von Soffmannswaldau verans laft, als ein Blinder bem Lichte gu fole gen" b). Biegler batte eine weit reichere Phantaffe, als fein Mufter. Dief geigt fich befonders in feis ner Mfigtifchen Banife, einem Romane, Der auch balb zu ben beliebteffen bes Beitalters geborte. in furger Beit mehrere Dal aufgelegt, nach bes Berfaffers Tobe fortgefest, und von andern Ros manschreibern eifrig nachgeabmt wurde '). Die Ers findung in Diefem Romane, bem eine mabre Beges benbeit aus ber Befchichte bes indifchen Ronigreichs Degu jum Grunde liegen foll, ift nicht ohne Ins tereffe.

k) Man sehe die Worrede zu dieses Autors Helbens liebe des alten Testaments in sechzehn ans muthigen Liebesbegebenheiten u. f. w. Leipzig, 1691, in 8.

<sup>1)</sup> Die erste Ausgabe dieser Afatischen Banise oder des blutigen und doch muthigen Pegu ift vom Jahre 1690. Wieder gedruckt ist dieser Roman noch im J. 1764. Ueber einige Nachahmungen, nahmente lich die englandische Banise und die agyptische Banise siehe Koch's Comp. der deutsch. Litt. Gesch. II. Th. O. 254.

## 318 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredfamt,

tereffe. Ginige Scenen baben viel Barme. Das Bute, Das fich in Diefem Buche findet, wirb erstickt burch ben phantaftischen Stol, beffen wilde Beidmacklofigfeit alles übertrifft, mas bamals auf eine abnliche Urt Die Deutsche Litteratur entftellte. Und doch erscheint biefer monftrofe Roman noch ere traglich, wenn man ibn mit ben biblifchen Ges fcbichten und Beroiden vergleicht, in benen Riegler fichtbar mit Soffmannsmaldan um ben Breis Bier ift taum noch ein Bug von poeisicher Maturlichfeit. Die Erzählung, in taumeinder Profe, wird befonders noch durch ibre Guglichkeit widrig "). und in den platten Belbenbriefen , jum Beifpiele fcon in ben erften, die Abam und Enn, ober in benen, die Abraham und Sara an einander fcbreiben, fehlt es auch nicht an unanftandigen Stels len, die in ihrer Urt morglisch fenn sollen "). Aber : auch

m) Die Schöpfung ber Eva wird auf folgende Das nier eriablt:

"Allein was Abam munichte, bas hatte die allwiss fende Majestat schon auvor von Ewigkeit her gesehen. Weil es aber dem Menschen nirgens an einem Guten ermangein muste: so besiel den seufzenden Adam eine sanste Mattigkeit der Glieder, welche ihn zwang, sich ben damals undschädlicher heiterer Abend Luft unter einen dick besaubten Baum zu werfen, in willens, solo dem Gott gelassen Munsche ferner nachzudenten, und die Sinnen durch den Kunstvollen Gesang der Nachtis aus zu ergeben.

Raum hatte er fich fothaner einfamen Ruhe anverstrauet, so wurde bas Schiff feiner Sinnen in die See eines tiefen Schlafes getrieben, welchen die Vergessens heit voriges Rummers, wo es anders damals ein Rumsmer zu nennen gewesen, um ein merkliches versußete."

n) Die alte Sara, die in ihrem neunzigsten Jahre den Isaak auch dieses Werk fand so vielen Beifall, daß es mehrere Mal gedruckt werden mußte. Ziegler ber nußte die Gunft des Publicums, seinen Geschmack auch in die historische kirteratur einzuführen; und auch sein Historischer Schauplat der Zeit, in Folio, wurde sehr gut ausgenommen, und nach des Verfassers Tode fortgesett ). Noch einer Unstugend

Ifaat geboren, fdreitt aus bem Bochenbette an ihren Chegatten, ben hundertjahrigen Abraham, fols gendes:

"Ich follte nur bie Schrift von Tob und Sterben tefen.

Es mar mein Geift ber Welt icon Simmel an

Der Abern warmer Quell war allbereit gefroren; Die Glieder fentten fich nur ju der talten Gruft. Der Ribel hatte fich vorlängst in mir verloren.

3d war nur ftete geschieft, wenn man gu Grabe ruft.

Bewunderns - werther Sall! Go werb' ich wie bie

Und Abler gleich verjungt. Es wechselt die Natur. Ich muß ber Jugend gleich ein frifches Feuer fangen; Es bleibt nur die Gestalt, des Alters welfe Spur.

Es offnet fich ber Leib, es regt fich das Beblute. Die talten Lenden nimmt ein waren

Begierbe, Luft und Scherz beftromet bas Gemuthe.

Und mas noch mehr, fo foll auch Sara fcmanger fen."

Sinterher bemertt fie, daß die Leute nun fagen murs ben :

"Sieh, mas ber alte Balg für Sprange machen tann!"

o) Gine neue Musgabe biefes Siftorifden Schaus plages ober, wie es nachher betitelt wurde, hifton rifden Labyrinthe ber Beit fam noch ju Leipe

### 320 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

nigend machte sich Ziegler schuldig, von der felbst Hoffmunnswaldan sich ziemlich rein erhalten hatte. Er neigte sich, als ein galanter Weltmann, zu der Partei der Sprachverderber, die ohne einges mischte franzosische Brocken kein zierliches Deutschichteiben zu können glaubten ").

Noch einige Dichter und Reimer aus der zweiten Salfte des siebzehnten Jahrhunderts.

Je weiter die deutsche Poesie in der zweiten Salfte des siedzehnten Jahrhunderts von der strens gen Regel der opisischen Schule sich entsernte, desto weniger schien sie sich überhaupt noch an eine Regel binden zu wollen. Die hollandische Litteratur, die während des dreißigsährigen Krieges den Deutschen musterhaft geschienen hatte, verlor man bald ganze lich aus den Augen. Die merkwürdige Umbildung der französischen Poesse, die gerade in diese Zeit sieß man unbeachtet, weil man für die Eles ganz der Dichter, die in Frankreich den neuen Ton angaben, in Deutschland keinen Sinn hatte. Sich selbst

gig in den Sahren 1728 bis 1731 in brei Foliobans ben heraus. Zus folchen Buchern lernte damals in Deutschland die Staats und Weltgeschichte, wer zu der großen und feinen Welt gehoren wollte.

p) 3. S. in der Worrede zu der eben angeführten hele benliebe des alten Testaments spricht Ziegler davon, was ihm seine asiatische Bauise auf ihrer Recour versichert; daß er versuchen wolle, wie weit sich die Unvolltommenheit seines begierte gen Geistes extendiren lasse, m. dgl.

felbst überlassen, auch die hoffmaunswaldauische Masnier nicht absichtlich nachahmend, regten sich, ehe noch
das galante Kauderwelsch in der deutschen Litteratur
die Oberhand erhielt, am deutschen Parnasse eine
Menge Dichter und Reimer, die man zu keiner
Schule zählen kann; die auch nur noch den Litteras
toren bekannt geblieben sind; deren einige aber doch
in der Geschichte der deutschen Poesse nicht übergans
gen werden durfen, weil in ihren Werken der Ges
schmack des Zeitalters auf eine merkwürdige Urt sich
kund gethan hat. Besonders haben wir hier auf
ein wahrhaft nationales Fortstreben der lyrischen und
ber dramatischen Poesse der Deutschen zu achten.

Bei biefer Gelegenheit mag auch hier des verdienfts Tollen Belehrten Daniel Morbof's gedacht mers ben, ber vom Nabre 1620 bis 1601 lebte. war ein Meflenburger, geboren ju Wismar; batte. Die Rechte ftubirt, und fich auf Reifen gebils Det; murde Professor ber Doefie und Beredfamteit: bann ber hiftorifchen Wiffenschaften gu Riel: und besonders berühmt durch feinen Polnhiftor, eine für jene Zeiten febr fchagbare Unleitung gur Bur: Digung ber miffenschaftlichen Studien in ihrem gans gen Umfange. Bie febr er fich fur feine Mutters fprache und die in ihr aufblubende Poefie interefe firte, bat er besonders durch feinen Unterricht von ber deutschen Sprache und Poefie bes wiesen, eins ber befferen unter ben vielen theoretis fchen Berten, burch welche ber poetischen Litteratur ber Deutschen im fiebzehnten Jahrhundert nachgehols fen werden follte pp). Geine eigenen Deutschen,

pp) Bon diesem Berte wird im folgenden Capitel weiter bie Rebe fenn.

### 322 VI. Gefch. d. beutsch. Poefie u. Berebfamt.

Gebichte, meistens Gelegenheitsgedichte im Geschmade des Zeitalters, haben wenig Kraft der Gedanten; aber sie druden edle Gefühle und gefunden Verstand an mehreren Stellen nicht übel aus ppp).

Unter ben Inrischen Dichtungsgrten wurde bas Rirchenlied von ben Deutschen noch ime mer mit enticbiedener Borliebe gepflegt. Golche Lieder wurden nicht nur von beinabe allen Dichtern und Reimern verfaßt, die jugleich auf eine andere Art in der Dufentunft fich bervorzuthun fuchten: auch fromme Seelen, Die auf feinen weltlichen Lorber Uns fpruch machten, unter ihnen mehrere Rurften und pornehme Berren, glaubten fich berufen, wie au Unfange Diefes Beitalters Der Deutschen Woeffe, Die Denge ber beutschen Rirchenlieder und andrer geifts lichen Gefange zu vermehren, als ob ihrer nicht genug merben tonnten. Als Beisviele mogen bier ges nanne merden Rerdinand Albrecht, Bergog Brannfdweig und tuneburg 1); Buftav Moolph, Bergog ju Metlenburg 1); David von Schweinis, ber feche Banbe voll geiftlie **det** 

ppp) Daniel Georg Morhofen Deutsche Ge bichte. Kiel, 1682, in 8.; noch ein Mal gedruckt zu Lübeck im J. 1700. In der Borrede spricht er mit vieler Bescheidenheit von diesen poetischen Versuchen, die er dem Publicum nicht vorenthalten wolle, obgleich "alle Laden mit deutschen Versen angesüllet seien."

g) Rerbinand Albrecht, Berg. ju Braunschweig und Lineburg, Andachtige Gebanten. Bevern, 1677, in 4.

r) Suftan Abolph, Berg. ju Deflenburg, Geiftlie de Reimgebichte. Saftrom, 1699, in 4-

### 3. 23. Auf. d. siebz. b. geg. d. Mitte d. achtz. 3. 323

cher Gedichte herausgegeben hat "). Gine genauere Anzeige der Werke diefer Art murbe hier am und rechten Orte fteben ').

Much die bramatische Poefie behauptete in Deutschland bis gegen bas Ende bes fiebzehnten Sabre bunderte Die religiofe Tendenz, Die fie bamale bei Den übrigen europaifchen Mationen, Die Spanier ausgenommen, langft verloren batte. Ueberbaupt blieb der alteromantifche Befchmack in ber bras matifchen Litteratur ber Deutschen ber berrichende, bis er gegen die Mitte bes achtzehnten Sahrhunderts Durch den frangofischen verdrangt murde. Während in teiner beutschen Stadt bas Theater von großerer Bedeutung murbe, als es bis babin gemefen mar, fubren mehrere bichterische Ropfe fort, wie Rlai und feine oben angeführten Machfolger, theatralifche Bors ftellungen auf eine Urt zu erfinnen und auszuführen. als ob weder in der alten, noch in der neueren Lits teratur Mufter vorbanden gemefen maren. Die pors zuasmeife nachgeabmt zu werden verdienten. Cors neille, Racine, und Moliere, beren Rahmen bamals fcon fo bell glanzten, fagten bem deutschen Bes fchmacke eben fo menig ju, wie Cophofles, ober Tereng. Gelbft Grophius und Lobenstein Schienen fich ju angftlich an auslandische Mufter gehalten ju baben, von benen fie boch fo weit entfernt fanden. Man tonnte glauben; in bas funfzehnte Jahrhuns Dert

s) David von Someinig, Beiftliche Bergente harfe. Steitin, 1650, in 8. 6 Theile.

t) 3d verweise über biefen Theil ber beutschen Litteratur noch ein Mal auf Roch's Compendium, Th. II.

bert gurud verfett zu werden, wenn man bie Thea: terftude muftert, Die noch gegen bas Ende des fieb: gebnten in Deutschland gedruckt, und bier und ba, mebrere als Schul-Uctus auf ben Gomnaffen, auch aufgeführt murben. Uber fo wild und monftros auch Erfindung und Musführung in Diefen Theaters Rucken find, baben einige ibrer Berfaffer doch Ans lagen gezeigt. Die vieles hatten bazu beitragen tons nen, ein mabres Mationaltbeater in Deutschland gu grunden, wenn ber robe Gefchmack ber Ration nur fich felbst ju belfen gewußt batte. Das mufitas lifche Schausviel murbe bann in Deutschland, wie 'in Stalien, bas nationalfte geworben fenn. wo fich in Diefen bramatischen Compositionen nicht abfichtlich Machabmung ber italienischen Oper zeigt. Die damale an ben metften europaifchen Sofen Gine gang ju finden anfing, find boch bie Iprifchen Pare eien feine Rebenfache. Die Mufit blieb eine Liebe lingefunft ber Deutschen; und von ben theatralischen Bergnügungen wollte man fie nicht trennen. jum Unglucke fur die beutsche Litteratur mußten icon aeistlosesten Reimer und Schwäßer Die bem Geschmacke ber vornehmeren Claffen bes beuts ichen Dublicums auch in Der bramatifchen Litteratur ihr unverdientes Unfeben geltend machen, als fu Bamburg bas erfte Theater fur Die Deutsche Oper geftiftet murbe.

Unter den Verfassern bramatischer Arbeiten, des ren Andenken bier erneuert werden muß, ist zuerst zu nennen Michael Kongehl, genannt Prutes nio, ein Preuße, der im Jahre 1710 als Burgers meister zu Königsberg starb. Er hat allerlei geists Liche und weltliche Sachen in Versen und in Prose geschrie;

afdrieben. Gins feiner Schaufpiele, bas ein Lufte fpiel fenn foll, in Berfen geschrieben, und von den Domidbilern zu Ronigeberg aufgeführt, bat ben Titel Der verfehrte und miederbefebrte Dring Tugendhold "). Die bandelnden Verfor nen find außer bem Ronige, ber Ronigin, ben Prins gen und einer Pringeffin, feche gebeime Rathe, brei Soldaten, Rahmens Thraso, Sladot und Bulrian, Bauern und Baurinnen, Die versonificirte Tugend. Die Bolluft , Bertules , ber Geift bes Philosophen Aristipp, Der Gott Apollo, Die Musen Melpomene und Rito, Die Rurie Megare, Dickelbering, und andere mehr. Die Scene wechselt wie auf bem Operntheater. Begen bas Enbe bes Stucks thut fogar die Balle fich auf .. und bas Chor ber Bers Dammten laft fich boren. Die gange Sandlung foll Die verführerischen Lockungen bes Lafters und bem Sieg ber Tugend anschaulich machen. Strenge. Moral und die platteffen Spafe liegen burch einfander. In den Arien find Die Mufiknoten beigeffigt. Spraf che und Stol baben fur das Zeitalter viel Bildung? auf bie bas ermunternde Beisviel, bas Simon Dad in Ronigeberg gegeben batte, Ginfluß gebabt zu bas ben scheint \*).

Mit besonderem Fleiße arbeitete für das Theas ter Constantin Christian Dedekind, chursache sicher Steuercasserer. Seine Schauspiele find fast alle geistlichen Inhalts. Man könnte sie für Pas robien

u) Beitere Nachrichten über bie Schriften biefes Rane gehl giebt bes grn. Ibrbens Lexifon in ben Supplementen.

n) Bergl oben Seite.[186.

### 326 VI. Befch. d. deutsch. Poefie u. Beredfamf.

robien ber alten bramatifchen Dofterien aus bem funfzehnten Nahrhundert anfeben. Die Scene ift bald auf Erden, bald im himmel, bald in ber Bolle. Gott der Bater, Christus, Die Engel, Die Teufel, treten fast eben fo oft auf, ale biftorische Derfonen aus der Bibel, und allegorifche Derfonen. Die Charafterzeichnung ift ohne allen Werth: Die Sprache meiftens nur ein breites Befchmas . Das fein Onde nehmen will. Aber für Auge und Ohr ift reichlich geforgt; benn alle biefe geiftlichen Schau: friele find Spectafelftucke von der milbeften Urt, und fammelich in Recitativen und Arien für Die Dufit Eins der wildeften ift Der fiegende eingerichtet. Refus, eine bramatische Darftellung ber Sollen. fabrt und Auferftebung Chrifti. Schredlis che Arien merben besonders von ben Teufeln in ber offenen Solle gefungen y).

In die Fußstapfen bes Andreas Grophius trat ber Schlester Johann Christian Sallmann, ber Rechte Candidat und Praktikus zu Breslau. Er hat einen starten Octavband voll dramatischer Sachen von seiner Ersindung herausgegeben 2). Eit nige seiner Trauerspiele, der Theodoricus und die

y) Wer biefes monftrose Theaterftud naber tennen lernen will, findet es in des Berfassers Renen geiftlis den Schauspielen, betwehmet zur Musit; ohne Drudort, 1670, in 8. Die ftbrigen Berte Des defind's find verzeichnet in dem Supplementbande zu des Hrn. Jordens Lexiton.

<sup>2)</sup> Joh. Chriftian Sallmann's, von Breslau, n. f. w. Trauers Freudens und Schäferspiele. Breslan, ohne Jahrzahl, in 8. Die Vorrede ist vom Jahre 1673. Ich habe dieses Buch nirgends anges geigt gefunden.

bie Mariamne, sind nur für die Declamation eine gerichtet, wenn anders nicht der Chor, der auch bier nicht fehlt, seine Rolle singend spielen sollte. In den übrigen Studen dieser Sammlung giebt es mehr musikalische Scenen. Allegorische Versonen, Engel, liebesgötter, der Tod und der Teufel, figuriren zum Beispiele am Hose des römischen Kais sers Adrian, declamiren, und singen. Für das Auge ist opernartige Mannigfaltigkeit im Ueberfluß vorz geschrieben. Aber was die handelnden Personen sas gen und singen, ist sast durchgängig phantastisches und abgeschmacktes Gewäsch.

Michael Johannsen, Prediger in der Ges gend von Samburg, brachte den Tod Abels in ein Trauerspiel, bessen Chore, aus Engeln und Teufeln bestehend, für den Gesang bestimmt zu senn scheis nen 3.

Ein Singespiel unter bem Titel Erhöhete Demuth und gestärzter Sochmuth, enthalt tend bie biblische Geschichte ber Esther, wurde im Jahre 1697 für bas Schulthearer ber Reichsstadt Goslar von bem Stadtsyndicus David Rühne geschrieben und herausgegehen b).

Giner

a) Mich. Johannsens Bon Cain dem Grubers morder, christiches Tranerspiel, Hamburg, 1652, in 8.

b) Ein ahnliches Singespiel, Die siegende Große muth, von Joachim Meier, Profesor am Gymnas finm gu Gottingen, und gedruckt baselbft im 3, 1693, in 4to, ift zur Reier der erlangten Churwurde des haus see Sannover aufgeführt.

# 328 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredfamt.

Giner ber fleifigften in Diefer Reibe von Berfale fern Deutscher Theaterftucke, Die niemand mehr lies fet, ift ber ju feiner Beit febr gepriefene Schule rector ju Bittau Chriftian Beife, ber vom Jabe re 1642 bis 1708 lebt. Er mußte mit Muszeichs nung genannt werden, wenn fein patriotifcher Gifer. Die Deutsche Litteratur in Aufnahme ju bringen, nicht burch die Urt, wie er Diefes Befchaft betrieb, mehr gefcabet, als genüßt batte. Besonders für die Jugend auf den Schulen, wo die dentiche Sprache noch immer nicht febr geachtet murbe, aber unch fie Das größere Publicum, Das feine Arbeiten Danfbar aufnahm, ichrieb er außer vielen Luftsvielen auch famrifche Romane, Unweifungen jum galanten Briefs finl . eine Doetit, und mehrere Beitrage jur Rhes torif. Seine Frommigfeit beglaubigte er burch bie von ibm verfaften und berausgegebenen Tugendlies ber und andere geiftliche Gedichte .). Meise mollte zeigen, daß man ein verdienftvoller und chriftlicher Schulrector fenn tonne, ohne dem lateinischen Des Dantismus ergeben zu fenn. Gein Beift batte übers baupe viel Bemandtheit, und ju tomifchen Diche sungen unverfennbare Unlage. Aber um dem Der Dantismus zu entgeben, gab fich Diefer galant fenn wollende Schulmann gang bem ichlechten Modeges fomacte feiner beutschen Beitgenoffen bin. feine theoretischen Schriften suchte er nur Die Uns arten, die er batte bestreiten follen, auf Grundfage Seine Rritit beforderte Diefelbe auruck zu führen. Bugellofe Geschwäßigfeit, Die fich in feinen tomischen Erfindungen zeigt. Un ber Berbindung ber bras matischen

c) Das Berzeichniß ber geiftlichen und weltlichen, poetis ichen und profaifden Arbeiten Chrift. Beife'ns ift nache gufeben in des Drn. Jordens Lexifon.

marifchen Poefte mit ber Dufit icheint ibm wenig gelegen gewesen zu fenn: Doch Giniges mußte auch in ben kuftiplelen, Die er in Profe fdrieb, wenige ftens jum Befdluffe gefungen werden. Uebrigens geboren auch Diefe Luftipiele zu der Gattung von Mifigeburten, Die auf Dem Deutschen Theater feine Reform auftommen ließen. In einem der muntere ften, bem Baurifden Machiavellus, aufe aeführt im Rabre 1679, ift bas eigentliche Lufte fpiel als 3mifchenfbiel behandelt, und die beigefrigte Ginfaffung, Die boch nur ju Anfang und ju Ende Des Stude einige Scenen einnimmt; ale Die Sauptfache voraestellt d). Das Suid foll anfchaulich machen, bag ber verrufene Machigvellismus nicht von Macs digvell erfunden, fondern unter ben niedrigften Bolfes claffen, wie in ber großen Welt, ju Saufe ift. 3m Diefem 3mede wird eine Berichtsfigung, por melder Macchiavell ericheinen muß, vom Gotte Apollo ges Die meiften ber bandelnben Perfonen bas ben lateinifche Rahmen , Die ihren Charafter auss bruden follen. Apoll's Commiffarien beifen Enfes bius und Politicus; zwei lofe Dirnen Grofie Ditas und Calliditas: ein untreuer Rueche Mne petitus. Much bie meiften Derfonen bes eigentlie then Luftspiele find auf Diefelbe Urt bezeichnet. Gin Berichesichult beift Purus putus; feine Rran Subftantia, und feine Tochter Quantitas: ein Dorfschulmeister Scibilis, und beffen Tochter Risis

d) Diefer Saurifche Macchiavellus, nach ber neben mir liegenben Ausgabe vom 3. 1679, icheint besonbern Beifall gefunden ju haben; benn es ift noch eine ans bere Ausgabe vorhanden.

ein überwiegenbes Mergernif nehmen. Gine Reform Der Deutschen Poefie ichien nothwendia. Aber burch Die gefdwäßige Reimerei, Die fich über gang Deutsche land verbreitet batte, maren alle Begriffe, Die man fich von poetifcher Bollfommenbeit machte, getrubt. Um bem Unnaturlichen zu entgeben, fuchte man Die Berbefferung ber Doeffe in platter Marfrlichfeit. Soffmannsmaldau und Lobenstein standen noch immet in einem folden Unfeben, bag man bas Biel ber Runft ju erreichen glaubte, wenn mantich nur ber Heberereibung und ber pruntenben Bikelei enehielt. Die an Diefen beiben bewunderten Dichtern tabelnse werth Schien. Auf Diefe Art ging aus ber hoffs mannewaldauifden Schule felbft die nuchterne Partei bervor, die man nachber auch bie galante und bie geiftlofe genannt bat. Gine furze Unzeis de ber fraftlofen Bestrebungen biefer Partei fonnte bier genugen, wenn bas poetische Berdienft nur um feiner felbst willen von dem Beschichtschreiber ber Litteratur gemurdigt merben burfte. Aber gerabe Diefe Art von Afterpoeste, Die nun die mabre fenn follte, bat von einer Seite, Die man nicht überfes ben barf, niche wenig mitgewirkt, bie mabre Res form ber beutschen Poefie zu veranlaffen, Die mit bem Conflicte der Schweizer und ber Gottiches Dianer gegen die Mitte bes achtzehnten Sabrbuns berts anfing. In ber Schule ber nuchternen Res formatoren, Die es unmittelbar nur auf Berbeffes rung ber hoffmannsmalbauischen Manier anleaten. bat Sageborn feinen einfachen Styl querft ges Den Gefchmack eben Diefer Partei bat fernt .

e) In der Sammlung von allerlei Schriften in Berfen, die der braunschweigische hofrath Weichmann unter

Gottsched in Schuß genommen, und durch tehre und Beispiel in Deutschland zum herrschenden und bleibenden Geschmacke zu machen sich bemühet ?). Und so sehr sich auch diese Geschmackereformatoren von der ersten schlesischen Dichterschule unterscheiden, haben sie doch die deutsche Poesse auf den Weg, den Opis gebahnt hatte, zurück zu sühren gesucht. Wenn das, was sie in Versen zu sagen beliebten, sich recht verständig und hössich und gut gemeint ausnahm, glaubten sie alles geleistet zu haben, was man von einem Dichter sordern könne. Auch auf die Reinheit der Sprache hielten sie wenigstens so weit, daß das galante Kauderwelsch, das damals die deutsche Prose völlig zu Grunde richtete, der Poesse nicht sehr nachtheilig wurde 2).

Einer der erften diefer Reimer, die den Mufens berg zur Ehre des gefunden Berftandes in eine Ebne verwandeln zu muffen glaubten, war der Schlefier Benjamin Reufirch, derfelbe, der in den fruberen Jahren seiner Autorschaft mit der aröften

bem Titel Poefie ber Dieberfachfen, in fechs Banben, Samburg, 1728 bis 1731, in 8vo, herauss gegeben hat, befindet fich Sagedorn noch in Gefells fchaft von Postel, Piersch, Richev u. f. w.

- f) In der Borrede ju der Ausgabe von Renfird's Gebichten, die Gottsched besorgt hat (Regensburg, 1744, in 8.), urtheilt dieser Kritifer: "bas gule dene Zeitalter unfrer Poeste muffe in denen Zeiten gesuchet und festgesehet werden, da Besser und Canib, Reufirch, Gunther und Pietsch, gelebet und geschrieben haben."
- g) In ben lleberschriften zu ben Gelegenheitsgebichten aus biefer Schule liefet man freilich fehr oft, bag Monfieur D. R. (namlich ein Deutscher) und Mademoiselle D. R. sich ehelich verbunden, n. bgl.

nroften Berebtung an Soffmannsmalbau bing . und eine befondere Musaabe ber poetifchen Werke bies fes bewunderten Dannes und feiner Rachahmer be: forate h). Er galt für einen der gebildetften Dane ner feiner Beit; batte bie Rechte ftubirt; mar mit mebreren Großen in Berbindung gefommen : und farb als Softath und Erzieher bes Erboringen von Unfpach, im Nabre 1720. Seine fruberen Gebiche re finden fich, mit dem Unfangebuchftaben feines Mahmens bezeichnet, in der von ihm berausgeges benen Sammlung, Die ben hoffmannsmaldanischen Befchmack weitet verbreiten follte. In ber Schule ber großen, Welt icheint Meufirch gegen Diefen Bes fcmad mißtrauifch geworden zu fenn. " Gein Tar lent . mit Leichtigkeit ju reimen , batte fich indeffen Er reimte alfo, um als ein vers gang entwickelt. ftandiger Weltmann bas Geinige zu thun, unvers broffen die alltaglichften Gedanken in fliegenden Bers fen: ichrieb Dben, Gathren, Spifteln, Gles gien, Schafergedichte, und noch fonft Allers lei, auch einen beutichen Brieffteller. Much im Heberfegen zeigte er feine Beichicklichkeit. Dicht zufrieden damit, einige Satyren von Boileau ver: Deutscht ju baben, glaubte er auch Fenelon's Teles mach baburch ju vervolltommnen, bag er biefen mpe thologischen Roman in beutsche Meranbriner über: Meutirch ist also auch in diefer Binficht für Die beutsche Litteratur merfwurdig geworben. er ju den Erften gebort, die das beutsche Dublicum an ben frangofifchen Befchmad aus bem Beitalter Lubwig's XIV. ju gewöhnen fuchten. nachdem beinabe bas gange fiebzehnte Sahrhundert bindurch Ronfard und Dibrac und andere ber fruberen

<sup>4)</sup> Wergl. oben Weite 289. Anmertung b).

früheren französischen Dichter, auch nachdem sie in ihrem Baterlande schon alle Autorität verloren hatten, in Deutschland noch immer nachgeahmt wurs den. Ueberhaupt muß diesem gewandten Reimer das Verdienst zugestanden werden, auf seine Art mitgewirkt zu haben, baß der ge sunde Verstand wieder in der deutschen Poesse einheimisch wurde, wenn gleich auf Kosten alles boberen Schwunges der Gedanken ').

Bon einer antern Geite murbe bie mafferichte Deis merei in die deutsche Litteratur eingeleitet durch Den unericopflichen Bielichreiber Muguft Bobfe, ber amar im Berfemachen feine Starte nicht batte, bas für aber burch eine Menge galant fenn follenber Dos mane und anderer Schriften, Die et unter bem Dabe men Zalander berausgab, nicht wenig bagu beitrug, Die beutsche Poefie ju labmen. In ber Schule Dies fes Talander, ber querft unter ben beutichen Schrifts fellern burch Schongeifterei feinen Lebengunterhalt zu verdienen befliffen gemefen fenn foll bilbeten fich ibm abnliche Reimer und Buchermacher, benen an poetifcher Rraft und Rulle ber Bebanten nicht bas minbefte gelegen mar, weil fie es absichtlich auf nichts weiter anlegten, ale, in einem fliegenben Gtole Die galante Welt mit allerlei gierlichen Urmfelige feiten ju unterhalten. Der betriebfame Dann bielt auch als reifender Docent Borlefungen über Die galante Dicht: und Redefunft ju Samburg, Dres: ben, Salle und an andern Orten. Bu Weiffenfels vers fertigte er Ginafpiele fur bas Softheater. ftarb

i) Wen verlangt, über alles, was Neufirch in Berfen und in Profe geschrieben hat, weiter unterrichtet ju feyn, wende fich an bas Lexifon bes hen. Jordens.

### 336 VI. Gefch. b. deutsch. Poefie u. Beredfamt.

starb als Professor an ber Mitterakademie zu Liegnis, um das Jahr 1730, nachdem er auch als Sprache verderber unermudet gearbeitet hatte, das galante Rauderwelsch, in welchem er selbst schrieb, durch mannigfaltigen Unterricht; besonders durch mehrere von ihm herausgegebene Briefsteller und Comsplimentirbucher, zu verbreiten !).

Gin Schuler biefes Talanber mar Chriftiau Friedrich Sunold, ju feiner Beit unter bem aalanten Mutornahmen Menantes, den er fich felbft gegeben batte, febr befaunt. Gr mar ein Thuringer; batte in Jena Die Rechte ftubirt; liebte ein luftiges leben; wurde in Samburg Schreiber bei einem Advocaten; ertheilte zugleich Unterricht in ber Dicht: und Rebefunft; tam in Berbinbung mit bem Licentiaten Poftel, der Opern fur das bamburs gifche Theater fcbrieb; gerieth gemeinschaftlich mit Diesem Doftel in einen litterarischen Streit mit bem Epigrammatiften Wernite: machte fich durch einen famrifchen Roman in Samburg fo verhaft, daß er fluchten mußte; begab fich endlich nach Salle, wo er ein ehrbareres Leben ju führen anfing, inriftifche und bellettriftische Vorlefungen bielt, und im Jahre 1721 ftarb. Geine galanten Romane find gang im Gefchmache berer von Bobfe ober Talans Unter feinen Bedichten, die er in mehre: ren Sammlungen berausgegeben, baben befonders Die fpateren, in benen ein moralifcher Ernft über ben fruberen Leichtfinn Die Oberhand erhalten bat. einiae

k) Auch biefes geift = und geschmadiofen Bielschreibers Wers te find forgiditig registrirt im Supplementbande ju bes orn. Jordens Lexiton, wo die Litel diefer Bucher ges gen amei Seiten fullen.

einige aute Stellen. Much find einige feiner Gpie gramme nicht ju verwerfen. Aber der größte Theil Diefer poetifchen Arbeiten ift fliegend gereimte platte Profe. Giner Diefer Sammlungen bat er and eine Unfeitung zur vernunftigen Poefie beiges fat, zum vollftandigeren Bemeife ber Urmfeligfeit ber Begriffe , Die er vom Dichten batte. Wie febr ibm baran gelegen mar, ben Weltmann mit bem Dichter in feiner Derfon zu vereinigen. fieht man auch que feiner Mllerneneften Danier, bofs lich und galant ju fdreiben, vom Jabre 1702, und aus feiner Beften Manier, in bor netter Conversation fic boflich und bes butfam aufjufubren, vom Sabre 1707. Bur fatprifden Doefie bat Sunold noch die meiften Unlagen. Muf bie mufifalitoe fich zu legen. murbe er burch Die ausgezeichnete Pflege bestimmt, Die bamale bie Dufit in Samburg gefunden batte. Seiner geiftlofen Singefpiele, Die auf bem bams burgifchen Operntbeater aufgeführt murben . find mes niger . ale feiner Cantaten in italienifcher Manier. Geine Samre, Der thorichte Pritidmeifter ober ich warmende Doet, gegen ben Epigrame matiften Wernite gerichtet, fonnte felbit ju ibret Beit nur ein vorübergebendes Intereffe erregen 1).

Meben

Workship I Chan a him to Dollar Street

ring Lawrence Laure

<sup>1)</sup> Hunold's Cantaten finden fich in feinen (Menantes) Atademischen Rebenstunden; allerhand neue Gedichte, nebst einer Anleitung zur vernünfetigen Poesie. Andere Auflage, Halle und Leipzig, 1726, in 8. Uebrigens verweise ich die Liebhaber, die den Mann und seine Schriften naher kennen lere nen wollen, gern wieder auf das eben angeführte Les riton.

### 338 VI. Gefch. b. beutsch. Poelle u. Berebfamt.

Reben Sunold ift fein Rreund Chriftian Seine rich Doftel zu ftellen, ber mit ibm einige Beit. und noch fleißiger, für das bamburgifche Overntbeas ter gearbeitet bat. Er mar eines Drebigers Sohn aus bem Lande Babeln; batte Die Rechte ftubire. fich auf Reisen umgesehen, und gute niffe ber alten und neueren Litteratur erworben: ließ fich in Samburg als Advocat nieder, und er marb fich bei feinen Beitgenoffen eine ziemlich ause gebreitete Celebritat burch feine poetifchen Arbeiten, befonders burch feine Singespiele. Er farb im Sabre 1705. Postel, obgleich im Bangen ein eben fo mafferichter Reimer, als Bunold, hatte ein wes nia mehr mabre Politur. Much fuchte er querft bas Studium der fpanifden Litteratur bei ben Deuts fchen in Aufnahme zu bringen. Seine beidrantte Phantafie verrieth ibre Rraftloffateit auffallender. meil fie in bas Große wirken wollte. Einen gros fen Charafter follten auch feine Dvern ober Singes friele baben, die er für bas bamburgische Theas ter fcrieb, funf und zwanzig an ber Rabl, unter ihnen aber quch mehrere nach bramatischen Gebiche ten aus der italienischen, frangofischen und bollaus bifchen Litteraeur; einige biblifchen Inhalts; andere aus der Mpehologie geschöpft, jum Beifpiel Die . Schone und getreue Ariadne; andere, frangofifchen Trauerfpielen abnlich, nach Greigniffen aus ber romifden, ober turtifden Gefchichte, jum Beispiel ein Ruma Dompilius, und ein Bas jageth "). Much ein weitschichtiges Belbenaes Dicht, bas besonders fur Die Diebersachsen national

m) Eine Sammlung ber Singspiele von Boftel ift, meines Biffens, nicht vorhanden. Einzeln find einige diefer Theaterfickte mehrere Mal gebendt.

fenn follte, betitelt Der große Bittefind, bat Doffel in Merandrinerverfen auszugrbeiten angefans gen und bis in bas jehnte Buch burchgeführt. Go lanameilia auch Diefes Wert ift, bat es boch einen Bemunderer gefunden . Der es nach bes Berfoffers Tobe. fo meit es gedieben mar, que ber Sands fcbrift an bas licht gestellt bat "). Bom Gifer, für bie epifche Doefie ergriffen, magte fich Doftel fcon fruber an eine paraphrafirende Uebers fegung ber Migs. Bur Drobe, und jugleich sur Beurfundung der Begriffe, Die er von der bos merifchen Doeffe hatte , theilte er bem Dublicum ein von ihm überfektes Grud aus dem vierzehns ten Gefange bes großen Gedichts mit, unter bem Titel Die liftige Juno, mit einem beigefügten Leben Somer's , einer Ueberfegung aus dem Coms mentar bes Guftathius, und einem Lobgefange auf Die Lift, voll abgefchmacfter Plattbeit, aber in einer recht fliegenden Sprache, mit fichtbarer Dachbilbung ber opififchen Berfification ").

Ein besonderes Busammentreffen von Umftanden mußte bewirken, daß fich die neue Reimerei, die fo vernunftig, als galant, senn wollte, vorzüglich in hamburg entwickelte, und von da aus in Ries

n) Der große Bittefind, in einem Beldenges bichte von Chr. Beinr. Poftel u. f. w. herausges geben von Beichmann, bem herausgeber ber oben angeführten Poesie ber Niedersachsen, Sams burg, 1724, in 8.

o) Die liftige Juno, wie folde von bem gros fen homer im vierzehnten Buche ber Jias abgebilbet, u. f. w. hamburg, 1700, in 8.

Der fachfen verbreitete. Der burgerliche Bolle fand biefer Sandelsftadt, und Die liberale Dente art ber erften Claffen ibrer Ginmohner, verbunden mit der aften Reigung ber Deutschen zur Mufil. veranlagten die Entftebung des bamburgifchen Operntheaters, bas in ben erften Decennien bes achtzehnten Nabrbunderts nicht feines gleichen in Deutschland batte. Wenn benn auch Tonfauftler. wie Telemann, nicht die rechten Manner maren. burch ibre Compositionen ben musikalischen Geschmad ber Ration ju verfeinern, fo murbe boch obne Rmeis fel auch die Dufit auf biefem hamburgifchen Theae ter mit Bulfe einer fraftigen Doefte fich bober gebos Aber ber Beifall, den biefe Dufit ben Ben baben. Reimereien eines Sunold und Woftel verschaffte. trug nicht wenig bazu bei , bas Dublicum noch gleiche Mileiger gegen mabrhaft poetifche Schonbeit zu mas den, als es von felbit ichon mar. Reber , mer nur trivigle Gedanten in fliegenden Berfen gufang men reimen tonnte, ichien nun ein Dichter ju fem. Die Celebritat ber hamburgifchen Opern bauerte nicht lange: aber bie Reimerei, Die fie beforbert batten, breitete fich fo weit aus, baß Chriftian Frier brich Beichmann, ber Berausgeber von Doe fel's Wittefind, in den Jahren von 1721 bis 1738. fechs Banbe unter bem Titel Poefie ber Dies berfachfen berausgeben tonnte, in benen nicht meniger als acht und fechtig Rabmen nieber fächficher Dichter und Dichterinnen fauriren. Die ungefahr um biefelbe Beit und meiftens in bemfel ben Geschmacke mobl gereimte Berfe ju Papier brachten. Unter bem weiblichen Derfonale biefer Befellichaft ift auch eine Grafin tomenbaupt: unter bem mannlichen zeichnen fich Brodes und Sege

### 3. 2. 2nf. b. fieby. b. geg. b. Mitte b. achts. 3. 341

Sageborn auf verschiedene Urt vortheilhaft aus. Aber von Brockes muß bald weiter noch besonders die Rede senn, und Sagedorn gehört schon dem fols genden Zeitalter ber beutschen Poesse an. Triviale Cantaten hat im Ueberflusse Richen, Prosessor am hamburgischen Gymnasium, ju dieser Samms lung geliefert.

In Samburg murbe unter Diefen Umftanben auch die Cultur bes Rirchenliebes fortgefest, bas ben Deutschen feit bem fechzehnten Sabebunbert eine fo werthe Dichtungsart geblieben mar. Der ju feis ner Beit febr gefcatte Theolog Erdmann Meus meifter, Prediger ju Samburg, ber in febr bobem Miter erft um Die Ditte bes achtzehnten Jahrhuns berts geftorben ift , zeichnete fich fchon zu Unfange beffelben Jahrhunderts als geiftlicher Liederdichter bor feinen Zeitgenoffen am meiften aus, nachbem er in feiner Jugend weltliche Berfe in ber hoffmanns: malbauifchen Manier gemacht, und in einer laceinifc gefdriebenen Abbandlung Die beutichen Dichter bes fiebzehnten Nabrbunderts recenfirt batte. Biele geifts liche Lieber von ibm finden fich in protestantischen Rirchengesangbuchern, und unter Diefen einige, Die pergeffen machen, baß auch er ber lanameiligen Reis merei, Die Damale von fo vielen Deutschen fur Die vernünftiafte Docfie gehalten murbe, nicht abges neigt mar P).

2fn

p) Bergl. Koch's Comp. ber beutschen Litt. Gesch. Band II. S. 34. Neumeisters Specimen disfertationis criticae de poetis Germanicis huius sacculi praecipuis, mehrere Mat aufgelegt, ift seine Magisterdissertation nom Jahre 1694. Er recensire barin gegen viers 9 3 hundere

# 342 VI. Gefch. b. beutsch. Poefie u. Beredfaint.

In bas Ende Diefer Reibe find bie beiben Bofs poeten Beffer und Ronig zu ftellen, benen einige Lieteratoren die unverdiente Chre erweifen, fe au Den Mannern zu zablen, Die einen befferen Gefchmad in Die Deutsche Doeffe einleiteren. Der erfte Diefer beiden feichten Reimer, Johann von Beffer, aus Curland, batte bas Glud, bem Churfurften Rriedrich Wilhelm von Brandenburg zu gefallen. ber aber, fo ein trefflicher Relbberr und Regent et war, auf ben Werth von Gedichten fich nicht fonder lich verftanden zu haben icheint. Bon biefem Rar ften, auf bem Beffer mehrere breite Lobreben in Berfen verfaßt batte, zum Ceremonienmeifter ernannt. und auf beffen Betrieb in ben Abelftand erhoben, perfab er qualeich bas Amt eines Sofpoecen in Staatsangelegenheiten mit allem Brunte bes üblichen Ceremonielle. Am Sofe Rriedrich's, Des erften Ros nigs von Preußen, feste Beffer feine Functionen So viel Welb, als biefer Sofpoet bei jeder Beranlaffung, wo er feine Aufwartung in Berfen machte, an außerorbentlichen Gefchenken und Bes foldungszulagen einerntete, hatte noch fein beutscher Dichter mit feiner Runft verbienen tonnen. brich's Machfolger, ber fraftige, aber nicht elegante Friedrich Wilhelm I., entledigte fich vor aller ubrie gen ibm aberfluffig icheinenben Dienerschaft queift Des Sofpoeren und Ceremonienmeifters. Aber ber verabschiedete Reimer fand ein noch glanzenberes Uns gertommen an bem ichwelgerifden Sofe Friedrich Muguft's, Konigs von Pohlen und Churfurften von Sachfen, mo er feine bewunderte Renntnig bes Ces

hunbert beutsche Dichter und Reimschmiebe aus bem fiebzehnten Jahrhunbert. Eine größere Bahl laft fich schwerlich aus bem achtzehnten 3. D. jusammentreiben.

remoniells mit Sulfe einer zu Diefem 3meche befone Ders gesammelten Bibliothet auf eine noch pruntens bere Urt geltend machte, bis er im Sabre 1720 mit Tobe abaing. Geine Schriften in Berfen und Profe murben gefammelt und berausgegeben von feis nem Dachfolger im Umte. Das einzige Berbienft Diefer Staats: und Lobidriften, Leich; und Eroft: Schriften, Beilagersgebichte, ver liebten, galanten, und geiftlichen Bebichte, wie fie betitelt find, ift eine ziemlich reine Gprache in fliegenden Berfen, größten Theile Mlexandrinern. Gie find noch geiftlofer, als Doftel's gereimte Drofe. Richt einmal feine bamale berühmt geworbene Liebs Schaft mit ber Tochter eines Burgermeifters ju Leipe gig fonnte biefen galanten Bersmacher zu poetifchen Gebanten begeiftern IP).

Beffer's Nachfolger im Umte eines hofpoeten und Ceremonienmeisters am Dresdner hofe, Jos hann Ulrich König, jur Belohnung gleicher Berdienste auch, wie Beffer, in den Abelstand erz hoben, hatte sein Gluck besonders einem Machwerte zu danken, das er August im Lager, ein helb dengedicht, benannte. Es erzählt mit ber größ:

pp) Des herrn von Beffer Schriften, benbes in gebundener und ungebundener Rede u. f. w. ausgefertiget von Job. Ulr. König: Lelpzig, 1732, in 2 Octavbanden; von Gottsched sehr empsohlen. Im ersten Theile finder sich auch das scandalose Gebicht Die Auhestatt der Liebe oder die Schoof der Geliebten wieder abgedruckt als ein Product von Bester, da es doch ohne Zweisel ein Eigenthum hoffmannswaldau's ist. Bergl. oben Seite 290.

9 4

### 344 VI. Gefch. d. beutsch. Poefie u. Beredfame,

ten Umftanblichkeit in Alexandrineen, wie die for hen Herrschaften und in welcher Ordnung sie im Lustlager angekommen, wie sie sich jur Tafel ger sest und in welcher Ordnung sie gefessen, und mas weiter zu diesen Ereignissen gebort. Besser hatte in poetischer Hinsicht keinen Nachfolger erhalten können, der seinem Geschmacke getreuer geblieben ware ppp).

Anfang einer Läuterung ber beutschen Poefie gegen bas Ende des fiebzehnten Jahrhunderts und in der erften Halfte des achtzehnten.

Um dieselbe Zeit, als die Neimer von Hunold's und Postel's Partei auf eine musterhafte Art sich ber Poeste zu besteißigen glaubten, arbeiteten einige damals Aufsehen erregende Manner, deren Nahmen das Ende dieses Zeitalters bezeichnen mogen, wenn auch nicht mit' mehr Phantaste, doch mit mehr Beist, oder wenigstens mehr wahrer Bildung, der hoffe mannswaldausschen Wiselei entgegen.

In diefer Reihe ist zuerst zu nennen Friedrich Rudolph Ludwig Freiherr von Canig, gebor ren zu Berlin im Jahre 1654. Er hatte die Rechte studier, aber auch fruh mit poetischen Studien sich beschäftigt. Als er nach der Beendigung seines Univ versitätscursus auf Reisen gegangen war, schrieb er aus

ppp) Des herrn von Ronig Gebichte, Dreften, 1745, in Octav, ftanden, wie die von Beffer, bei Gottiched und den Gottichebianern in teinem geringen Unfeben.

aus Rranfreich und Malien beutsche Berfe an feine Rreunde. Rach feiner Burudfunft murbe er Came meriunter am berlinifchen Sofe , bald barauf Legas tionsrath, und als auter Geschäftsmann von bem großen Churfurften Kriedrich Wilhelm an mebrere Sofe abgefandt. Der Dachfolger Diefes Rurften. Briedrich , nachher erfter Konig von Dreugen, er: nannte ihn ju feinem gebeimen Staatsrathe. abgefanbter Minifter nahm er thatigen Untheil an Den Berhandlungen Des Diplomatifches Congreffes im Saga. Die Stunden feiner Dufie midmete er littes rarifden Studien und ben Freuden Des bauslichen und landlichen Lebens. Er ftarb, erft funf und vierzig Jahr alt, im Jahre 1609, allgemein geache tet, und als Dichter bemundert, ob er gleich felbit nie etwas von feinen Berfen batte brucken laffen. Dach feinem Tobe erregten feine Gedichte noch mebr Muffeben, als fie sum erften Dale gefammelt ere 14 nen. Bon ben Sabren 1700 bis 1727 find fie in bn Musgaben berausgefommen, und bis 1765 och vier Dal gedruckt. Gin folder Beifall mar fe. Dois feinem beutichen Dichter ju Theil ges worder 1). Das beutsche Dublicum bewies burch fein Stereffe fur biefe Gebichte, bag es endlich ans fing empfänglich zu werden fur Die Borguge, Durch Die fich auszeichneten, und an benen es ber beute Den Doefie jener Beit febr fehlte. Denn Canis ift le elegantefte aller beutschen Dichter bes fiebe

<sup>4)</sup> C. bas Bergeichniß ber Ausgaben von Canib'ene Ges bichten in Roch's Comp. ber beutschen Lirt. Gefch. Band I. G. 179. In ben von Konig besorgten Auss gaben ift auch bas Leben bes Dichters ergablt.

### 348 VI. Sefch. d. beutsch. Poefie u. Beredsame.

Fabeln von ihm ift ber Styl unverbefferlich "). Sein beutsches Bemuth spricht sich mit Burde auch in seinen religibsen ober geistlichen Gebichten aus'); aber fühne Bebanken ließ die kluge Schucker ternheit

Was) Diese Fabel ist unter die Satyren gestest, mit det

Die Welt lagt ihr Tabeln nicht.

EMert' auf, ich bitte did, wie es bem Alten ging, Der, um die Welt zu fehn, noch an zu wandern fing. Ein Efel trug ihn fort, fein Sohn war fein Gefährte. Alls nun der sanste Ritt taum eine Stunde mabrie,

Da rief ein Reifender ihn untermegens an :

Bas hat end immer mehr bas arme Rind gethan, Daß ihre laft neben euch auf fcmaden Buffen traben? Drum flieg ber Bater ab, und wich bem muben Anaben.

Doch, als er bergestalt die Liebe walten ließ, Sab er, bag man hernach mit Aingern auf ibn wieß.

Sab er, das man bernach mit Fingern auf ihn wieg. Ihr fountet ja mit Recht, hort er von andern Leuten, Zum wenigsten jugleich mit eurem Suben reiten.

Er folgte biefem Rath, und als er weiter tam, Erfuhr er, daß man ihm auch dies für übel nahm. Es schrie ber gange Markt: Ihr thut dem Thiere Schaden.

Man pflegt nicht so, wie ihr, sein Wieh zu überladen. Der Alte ber noch nie die Welt so wohl gekannt, Rehrt' eilig wieder um, wie ers am besten fand, Und sagte: Solt ich mich in alle Menschen schicken; So pacten sie mir gar den Esel auf den Rücken."

e) Bu ben vorzüglichsten Bebichten von Canit gehört fein Conett auf bas neue Jahr.

"So bleibt auf ewig nun das alte Jahr zurude. Wie theilt der Sonnen Lauf so schnell die Zeiten ab! Wie schleppet und so bald das Akter in das Grab! Das heißt wohl schlecht gelebt die kutzen Augenblide, In welchen viel Verdruß, vermischt mit schlechtem Siude,

Und lauter Unbeftand fic ju erteunen gab!

ternheit dieses Dichters auch in seinen lyrischen Wers ten nicht auftommen. Die lyrische Warme, mit ber sein Gefühl zuweilen hervortritt, verdunftet bald wies ber in gewöhnlichen Betrachtungen "). Auch seinen Scherzen sehlt es an Kraft. Aber durch die glucks liche Vermeidung so mancher positiven Art von Gea

Das heißt wohl folecht gewohnt, wenn uns ber Bane ber : Stab

Die aus ben Sanden tommt; wenn wir burch Lift und Stricke

Hinstraucheln in ber Nacht, ba wenig Licht ju febn, Und Licht, bem allemahl nicht sicher nachjugebn! Denn, so ber Sochste nicht ein eignes Licht will weisen, Das, wenn wir uns verwirrt, uns Sinn und Auge

Sft alles Licht ein Licht, bas jur Derdammniß fahrt. D gar ju furge Beit! D gar ju fcmeres Reifen !"

u) Eines ber beliebteften Gebichte jener Zeit murbe bas Trauerlieb, in welchem Canif ben Tod feiner Gattin bemeint:

"Soll ich meine Doris miffen? Dat fie mit der Tod entriffen? Dber bringt die Phantasey Mir vielleicht ein Schrecken ben? Lebt fie? Rein, fie ist verschwunden. Meine Doris beckt ein Grab. Schneib, Berhangniff, meinen Stunden Ungefaumt den Faden ab!

Sollt ich dich noch überleben, Der ich mehr, als mir, ergeben, Die ich in mein Gerz gedrückt; Dich, die du mich so beglückt, Daß die Welt mit Kron und R Mich zu keinem Neid gebracht, Weil ich sie, dir zu vergleichen, Niemals groß genug geacht?" u. s. w.

Aber die zweite Salfte biefes langen Trauerliedes ift nicht viel mehr als eine gereimte Leichenpredigt.

### 352 VI. Gefch. d. beutsch. Poefie u. Beredsamt.

innerer Werth hervorstechen soll. Aber mit allen feinen Fehlern und Mangeln ist Wernite einer der geistvollsten Spigrammaristen. Für andere poetische Arbeiten, zu benen mehr eigentliches Dichtertalent, als Wis und heller Verstand, gehort, war er nicht gemacht. Seine Schafergedichte find nicht besser gerathen, als die übrigen, die damals in der deuts schen titteratur beliebt waren. Es sind trockene und langweilige Umkleidungen von Gelegenheitsgedichten in ein schäferliches Costum.

Bier mag benn auch mit wenigen Worten bie Beschichte bes Streits, in welchen Wernite mabrend feines Aufenthalts in Samburg mit Sunold und Dos Rel gerieth, noch ein Dal erzählt werden, ob fie · gleich fur ibre Beringfügigfeit icon oft und umftante lich genug von ben Litteratoren vorgetragen ift. Bers nite bing, ungeachtet feines fraftigen Berftandes und Biges, ziemlich feft an bem beutichen Gefcmacte feiner Beit. In ber Borrebe zu feinen Gebichten fbricht er mit Berehrung von hoffmannsmalbau und Daß bie Poefie Diefer damals bewuns Lobenstein. berten Danner Rlecken babe, leugneten auch Sus nold und Doftel nicht, beren eigne Manier ja nur Die verbefferte boffmannsmaldanifche fenn follte. Aber aber Die Rebler Soffmannsmaldau's und Lobenftein's au fpotten, bielten bie bamburgifchen Gefchmads: verbefferer fur eine Beeintrachtigung ber Ebre ber Wernite, der beller und freier Deutschen Poefie. Dachte, machte fich tein Bemiffen baraus, in feinen Epigrammen bie Musmuchfe ber hoffmannsmalbauis ichen und lobenfteinischen Doefie lacherlich ju mas Wie gering er von ber Art von Geschmacks: den. verbefferung bachte, beren Sunold und Poftel fich

befliffen ließ er fich mabricheinlich auch beutlich genug merfen. Doftel , ber mebrere Epigramme pon Wernite auf fich felbft bentere, alaubte fich und Sobenftein vertheidigen ju muffen durch ein Gonere. in welchem Wernife als ein Safe bezeichnet wird. ber auf bem tobten tomen tobenftein berumfpringe. Bernife mar fcmach genug, um fich an Doftel in rachen, ein Belbengebicht, wie er es fomifch nannte . bas beife . eine fatprifche Erzablung gu vers faffen in melder Sans Cache , über ben gu fporten damale nicht ungewöhnlich mar, ben Reie mer Doftel, in Diefer Ergablung Stelpo genannt. feierlich zu feinem Machfolger ernennt. Rur Dos ftel ergriff fein Rreund Sunold Die Reber. Gr fdrieb ein plattes Schaufpiel, betitelt Der thos richte Dritfdmeifter ober ichwarmenbe Doet, in welchem Wernife, beffen Dabmen man in Bamburg Warnecf ausgefprochen ju baben fcheint . ale Dritfchmeifter Darrmed beift. Dief ift Die Sauptfumme ber Gefdichte eines Reberfries ges , ber feiner von beiden Parteien Chre macht. und ohne Geminn fur Die beutiche Litteratur von felbit einschlief. Wernite'ns Berbobnung Doftel's hat Mehnlichfeit mit bem Dac Rleeno, einer far enrifden Composition Des englischen Dichtere Drne ben , ber aber mit gefährlicheren Gegnern ju fampfen batte. Die gange Invective ift treffend genug, aber abrigens nicht febr über bas Miltagliche erhaben ").

Det

<sup>2)</sup> Dieß ift bas fogenannte helben gebicht, bas in ber eben angeführten Ausgabe ber Gedichte Mernite'ns auf bem Titel vor ben ubrigen genannt ift, im Buche felbst aber gang schiedlich ben Beschluß macht.

### 354 VI. Gefch. d. deutsch. Poefie u. Beredsamt

Der merfmurbiofte unter ben Dichtern. beren Mahmen die Unnaberung einer befferen Beit für Die beuriche Litteratur bezeichnen, ift in jeber Sinfiche Robann Chriftian Gunther, geboren Striegau in Schleften, im Jahr 1695. Er mar Sofin eines Arites, nach beffen Wunfche er Des Birif in flubiren fich bestimmte. Schon auf ber Saule zeigten fich fein entschiedener Sang zur Doeffe, und fein außerordentliches Talent, mit Leiche tigfeit Berfe ju machen. Befonders that er fich in geiftlichen Liebern bervor. Sein naeurlicher zeiches finn murbe gezügelt burch bie Mutoritat feines frene den Baters. In feinem zwanzigften Jahre tam er auf Die Universitat ju Wittenberg. Bon Diefer Deriobe feines Lebens an zeigte er fich gang, wie et mar; ein Jungling voll glubenben Gefühls; bis zur Ausschweifung bald luftig, bald trubfinnig; wefimes den ibn auch ichon fein Bater fur einen Sanguit neo : Melancholicus erflart batte; offen, gut muthia und redlich mit ber berglichften Innigfeies aber nie einig mit fich felbft; immer Die beften Bors faße faffend, und immer wieder von feiner wilden Sinnlichkeit auf Die Abwege bingeriffen, Die ibn Bum Berberben fubren mußten. Unftatt fich ernfte lich der Medicin zu befleißigen, vernachläffigte et feine miffenschaftliche Bildung; fcwelgte in finulie den Benuffen; verliebte fich balb in Diefe, balb in iene Schone: berauschte fich in roben Seubene tengelagen; und machte Schulden und Berfe, bald nüchtern , bald betrimten. Umfonft feine Gunben bereuend, ging er von Bittenberg nach Leipzig. war in ein muftes teben icon fo tief binein geras then, bag ibm auch die Freunde und Gonner, Die er fand, nicht belfen tonnten. Gin Stern bes

Blucks ichien fur ibn aufzugeben, als er zu ber Stelle eines Sofvoeten in Dreeben vorgefchlagen und empfohlen murde, ob er gleich biefe Stelle uns ter bem bergebrachten Titel eines Oritich meifters erhalten follte: aber im Begriffe, bem Ronige Rries brich Muguft vorgeftellt zu werben, foll er fo betruns ten gewesen fenn, baß er taum reben tonnen. Geit Diefer Reit irrte er, obne eine bleibende Stelle gu finden, bald in Sachsen, bald in Schlesien umber, pon feinem unverfohnlichen Bater als ein ungerathes ner Sobn vollig verftogen; Die Belegenheitedichterei als fein einziges Gemerbe treibend: que ber brins genoften Roth gezogen von Menfchen, Die ihm moble wollten und fein Talent bewunderten; vom großten Unglucke nicht gang niebergebeugt, aber auch burch fein Ungluck gebeffert. Endlich wollte er noch ein Mal einen Berfuch machen, ernstlich Medicin zu ftubiren, um fich eine rechtliche Gubfifteng zu vere Aber Rummer und Musschweifungen bats ten feine Gefundheit erfchopft. Er ftarb in febr burftigen Umflanden ju Jena, im Jahre 1723, bem acht und zwanziaften feines Lebens a).

Ein Dichter wie Gunther mar zu Anfange bes achtzehnten Jahrhunderts eine neue Erscheinung in Beutschland. In feiner Person schien die Poefie

a) Sunther hat teine Ausgabe seiner gesammelten Ges dichte erlebt. Die erste tam sogleich nach seinem Tode heraus. Binnen wenigen Jahren folgten mehrere Forts segungen und neue Austagen. Die erste vollständige Sammlung von J. E. Gunther's Gedichten, mit einer biographischen Worrede, ist zu Breslau und Leipzig, 1735, in groß Octav, gedruckt, und bis zum Jahre 1764 sechs Mal wieder ausgelegt.

## 356 VI. Gefch. d. beutsch. Poeffe u. Beredsamt.

bie Barbe verloren ju baben, die fle feit Dois bee hauptet hatte. Dafür aber batte fich auch noch in Peines beutichen Dichters Werten fo unverfchleiert ber Menfch gezeigt; und eben baran fehlte es ber beutschen Doefle vorzüglich, feitbem fie balb wikelnb. bald moralifrend und beschreibend, immer oberflache licher und bobler geworden mar. Gunther murbe begwegen Epoche in ber Geschichte ber beutfchen Doelle baben machen tonnen, wenn bas geiftige Les ben, von bem feine ganze Doeffe burchbrungen ift, von edlerer Art mare. Ihn zu verachten, ift nicht wohl moglich, wenn man die Gutmuthigfeit nicht vertennt, Die aus feinen Gedichten fpricht: aber eben fo wenig tann man ibm bie Lieberlichfeit feis ner Sinnesart verzeihen, weil er bem glubenben Temperamente, bas ibm bie Datur ju feinem Blucke und Unglude verlieben batte, fast gar feine ernfte Rraft bes Willens entgegenstellte, außer, um qud im Unglice fich bes Rummers zu entschlagen. Bie er auf diefe Art fich felbst vermahrlosete, bat er es auch mit feinen Gebichten gehalten. Matur und Bufall malten in ihnen auf gutes Glud. Das Bes lungene in Diefen Gedichten ift eines Meifters wurz Dig; nicht nur voll Wahrheit, Beift und Leben; auch in ben gefälligften Formen warm und appig bingeftromt aus voller Geele. Aber blindlings feis nem Gefühle vertrauend, und oft nur mit balber Befinnung, warf biefer verungluctte Gunftling ber Matur Gutes und Schlechtes Durcheinander, wie es ibm in ben Sinn tam. Bon bem Duntel, ben ibm einige Litteratoren vorwerfen, zeigt feine Poefte teine Spur; aber bie Rritit mar ibm, wie eine Schulmeifterin, laftig. Durch die Gelegenheites Dichterei, die er besonders um des Brotermerbs millen

b) Diefes Gebicht, bas vieles Auffeben erregte, murbe in bas Ruffifche überfest von bem gelehrten Company fow.

### 360 VI. Gefch. b. beutsch. Poefie u. Beredfamt,

fich gang feinen eignen Gefühlen überläßt, neigt er fich überhaupt felten jum Feierlichen. Faft alle vorzüglicheren seiner iprischen Gedichte gehoren in das Fach der eigentlichen Lieber; und unter diesen haben die anziehendsten seine Liebschaften jum Gesgenstande !). Anafreontische Frohlichfeit spricht aus einigen

Dort spist ein voller Tisch das Ohn Und horcht, wie Nachbabes Sanns stächle: Sanns ist und schneidet doppeit vor, Und schniert sich dann und wann die Rehle. Da spricht er: Schwäger! seht nur her, Als wenn nun dies die Donan wär, (Hier macht er einen Strich von Biere) Da streiten wir, da stund der Feind; Da ging as schärfer als man meint. Sott straf! Ihr glaubt mir ohne Schwäre."

f) Jum Beifpiele bas melandolifde, gebichtet bet ber Rudfehr nech Schweibnis, im Jahre 1719.

"Du ehemals liebster Ort ber treuen Leonore! Wie zartich rabrt mich nicht ber Andie beiner Thore, Woburch ich damals oft an ihrer Sand fpahiert! Dort mert ich fcon ben Raum, worauf wir und verferochen,

Dort blictt ber Alten vor, auf dem wir fechtig Bochen Die Bacter hintere Licht geführt.

Sept taufendmal gegrüßt, ihr geiber, Strauch und Baume.

Ihr kennt wohl biesen noch, von dem ihr so viel Reime,

So manches Lieb gehort, so manden Ruß gesehn. Besinnt end auf die Luft ber heitern Sommer - Nachte. Bas meynt Ar, wenn mein Bunsch nur eine wies ber brächte?

Das wird wohl aimmer mehr gefchehn!

Bo find to aber nun mein Allerliebftes wieber? Berrath mir gar tein Goas bas Bager ihrer Glieber ? einigen anbern unübertrefflich g). Huch bort man ibn nicht ungern feinen Leichtfinn auf eine fprifche Met por fich felbit rechtfertigen h). Ginen großen Theil von Gunther's poetifchen Werten nehmen feine Gas toren ein, meiftens in Meranbrinern gereimt. Gie baben

> 3d fpure teinen Schritt; die Sommer = Stub' ift leer. Bie traurig fceinft bu mir, bu nicht mehr fconer Garten!

Du haft in zween gehabt; mas foll ich einfam marten? Mo! ftell auch Beibe wieber her !"

u. f. m.

14150506 g) 3. B. ju Unfange bes Liebes :

Das Saupt belrangt, bas Glas gefüllt! Go leb ich, well es Lebens gilt, Und pflege mich bei Rof' und Myrthen. Fort Amor! wirf ben Bogen bin, Und tomm, mich eiligft gu bewirthen! 28er weiß, wie lang ich hier noch bin!"

b) 3. 28.

510

"Sage bod, verftodtes Glude, Bas dir mohl mein Berg gethan? 3ft es Schlummer, ober Tilde, Dag ich bic nicht weden tann? Sind bie Thranen ju geringe, Die ich bir jum Opfer bringe, Wenn Das Leib Und ber Deib Meinem Lager Dornen freut?

Simmel, willft bu mich verforgen, O fo bitt ich, eil ein mal! Deines Lebens Leng und Morgen Stirbt mir unter Gram und QugaL Daf ich vor ber Belt nicht flage, Beigt Die Große meiner Rlage. Rette bu Deine Rub. Dber folief bie Hugen gul?

### 362 VI. Gefch. d. beutsch. Poefie u. Beredfamf.

shaben bas Eigne, baß Gunther ber Gelegenheites bichterei, die ihm Gelb einbringen mußte, gewöhnt lich die Form der didaktischen Satyre gab, und bei eben diesen Gelegenheiten sich an den Personen zu rachen suchte, die ihm Uebels nachredeten. Daber wermehrten besonders diese Satyren die Zahl seiner Feinde. Mehrere trefsliche Stellen abgerechnet, sind sie von geringerem Werthe, als die Lieder ihres Verfassen, und durch ihre Weitschweisigkeit im Ganzen eben so ermüdend, als zurücksoßend durch gemeine Einfälle und zügellose Invective; aber les bendige Darstellung kann ihnen nicht abgesprochen werden, und auch der Styl hat viel Feuer und Leichtigkeit ih. Ungesähr denselben Charakter haben

i) Ale Probe, ba bach Gunther's Gebichte nur noch won Benigen gelesen werben, febe bier ber Anfang einer biefer Satvren.

"Der Traum : Gott führte mich ben angebrochner Macht Aus meiner Lager : Statt in unbefannte Gränzen. Ich fah ben blaffen Mond mit halbem Lichte glanzen, Und ward burch einen Sumpf auf ben Pavnaß ges bracht.

Es wimmelte ber Berg von hundert taufend Riuffen, Die Kramer wollten fich det Meffe nicht entziehn, Um weil Mercurins den Jahr = Markt ausgeschrien, Zuf kunftigen Gewinn, die Buden aufzuschließen.

Dier faß ein Burgel-Mann, ber Otter-Saute frift; Dort lag ein Charlatan, hier fame ein Glade Copf offen,

Und reifte manche Sauft, ben teloften Griff ju hoffen; Dort ging ein Schneiber burch, ber nur die Bentel

Bur Rechten fang ein Beib mit halb verdrehten Angen: Ach! lieben Leute, hort bas Bunberzeichen an! Es hat ein tobtes Kalb zwep Augen zugethan, Daraus tonnt ihr: viel Eraft in mancher Erabfal faugen."

Die Epifteln und Epigramme biefes Dichters. Unter ben Spifteln unterscheidet fich biejenige, burch Die er feinen gurnenden Bater zu befanftigen fuchte, pon ben übrigen burch ben platt profaischen Muss bruck der Gefühle eines buffertigen Gunbers. Mus ben Bufgaben ju ber Sammlung Diefer Gebichte fieht man . bag Gunther auch leibliche lateinische Berfe zu machen wußte. Seine Studentenlieder in ben Tugendproben, wie fie überschrieben find. bem zweiten Theile Diefer Bugabe, zeigen uns aber auch den muften Menichen, ber nicht felten Berfe machte, mann er einen bichten Raufch hafte, wie in ber Ueberfdrift ausbrucklich grige: mertt ift. und ber in einem ber obfconften Sochs zeiesgedichte, bie je gebruckt find, bie aglanten Schere Je Boffmannemaldau's zu überbieten fuchte.

Dach biefem ausschweifenben Dichter ift einer ber gesittetften und frommften zu nennen. ber fich auf eine andere Urt vortheilhaft von ben gefchmaki: gen Reimern feiner Beit unterfcheibet, mit benen er : Abrigens im beften Bernehmen lebte und auch vies les gemein bat. Barthold Beinrich Brodes, geboren ju hamburg im Jahre 1680, Gobn eines mobibabenden Raufmanns, batte die Rechte fludirt: mar in Italien, ber frangofifden Schweig, und ben Dieberlanden gereifet, und mit bem Titel eines Lie cententiaten in feine Baterftadt jurudaefommen. Ungeachtet feiner entschiedenen Reigung gur ftillen Betrachtung ber Ratur und zu littergrifchen Seits bien , murbe er Mitalied bes Senats zu Sambura. und übernahm auch mehrere Gefandtichaftsgefchafte. In feinen litterarifchen Berbaltniffen folog er Rich aans an die fleißigen Reimer Poftel, Richen, Weiche mann,

mann und bie übrigen an, bie bamals in Samburg ber fogenannten Doefie ber Dieberfachfen eifrig ber fliffen maren. Debrere Cantaten von ihm murben von Telemann, einige von bem berühmteren Sanbel, in Dufit gefest. Geine phofitotheologifchen Gies Dichte murben von gang Deutschland bewundert. 211s Menfc und Burger febr geachtet, lebte er bis gum Rabre 1747. Dit Achtung muß er auch in ber Befchichte ber beutschen Doeffe genannt werben, weil in feiner Urt zu Dichten, wenn gleich wenig Rraft. boch eine mabrhaft poetifche Empfanglichfeit mit eis nem anspruchlos religiofen Gemuthe in einer Berbins bung ericheint, wie bei feinem andern beurichen Dichter feiner Beit. Brockes bichtete nicht, wie Die Dobe es mit fich brachte; aber er betrat auch feinen neuen Weg, auf den eine fubnere Gelbftftans Diafeit und eine icopferifche Phantafie ben Dichter führt, bem fein Zeitalter nicht Benige thut. Dris ginglitat im boberen Ginne bes Worts muß man bei ibm nicht fuchen; und in ber Rertigfeit, feine Ge-Danken in bas Breite auszudebnen, und, mo fein poetifcher Beift ibn verließ , auch triviale Drofe mit enblofer Geschwäßigfeit gufammen zu reimen, wett eiferte er mit ben geiftlofen Beremachern, Die ibn umgaben. Deffen ungeachtet barf er mit biefen Beremachern nicht in Diefelbe Claffe geworfen wer: ben. Geine phofifotheologifchen Gedichte, Die une ter bem Titel Grbifches Bergnugen in Gott neun Octavbande fullen, baben fein Borbild in ber Litteratur. Dit einer feltenen Empfanglichteit für Die Schonbeit ber Datur, fuchte Brockes in allem, was auf Die unschuldigfte Urt feine Ginne reigte, bie Spuren ber gottlichen Mumacht, Beisheit und Bite in entbeden, an bie er auf bas innigfte glaubte. ti charge

Go . wie Brodes , batte noch fein beutscher Dichter Die Marur geraliebert, um aus ibr jebe Rleinigfeit. Die ibm intereffant fcbien, mit frommer Begeifterung poetifch bervorzubeben. Das Reue Diefer Urt ... Dichten, fonnte feine Wirfung nicht verfehlen bei ben Deutschen, mit beren nationaler Religiofitat es fo anmuthia harmonirte. Das Intereffe, mit bem man die frommen Gedichte von Brockes las, gruns bete fich aber auch auf die wirklich bewundernsmire Dige Wahrheit, Feinheit und Lebendigfeit feiner Das turgemablbe. In jebem Grashalme, jedem Thaus tropfen, jeder Wolfe, mußte er etmas Ungemeis nes ju bemerten, bas er mit mablerifcher Erene in fliefenden Berfen zu befchreiben verftanb. Uffectas tion lag gang außer feinem Charafter. BBahrheit fbricht aus feinen fanften Gefühlen, wie aus feinen Maturgemablben. Diefer Borguge ber von Brockes in Die Deutsche Litteratur eingeführten phofifos theologifden Doefie ungeachtet , fonnte bas Glud, bas fie machte, nicht lange bauern. Brockes mar nicht Philosoph genug, um fich in feinen relie gibfen Betrachtungen über Die gewöhnlichften Jehre fage ber erften Capitel ber chriftlichen Dogmatif ju erheben, und nicht Dichter genug, um auf eine fcopferifche Afrt etwas bervorzubringen. Dur bes fchreiben tonnte er, mas er fab und borte; und ju allen biefen Befchreibungen immer nur baffelbe Butachten bingufügen, bag man blind und gefühle los fenn muffe, um nicht im Großen und im Rleie nen die Mumacht, Weisheit und Gute bes Schopfers gu bewundern. Diefe Gedantenleere bes frommen Brockes ift icon an fich ermubend; fie verbreitet auch über alle Mannigfaltigfeit feiner Befdreibuns gen eine einschlafernbe Monotonie. Dur bier und

# 366 VI. Gefch, d. deutsch. Poefie u. Beredfamt.

ba sticht ein wahrhaft großer, oder kraftig ausges drückter Gedanke hervor k). Aber vermehrt wird diese Monotonie noch durch den immer sich gleichen Ausdruck einer christlichen Gemüthsruhe, und durch die Weitschweisigkeit des Styls. In das täppische und wirklich Alberne fällt die physikotheologische Poes sie des guten Brockes, wo sie in den unbedeutendsten Dingen die Spuren der göttlichen Worsehung nachs weisen will 1); oder, wo sie empfindsam den moras lischen Bedeutungen der Naturerscheinungen nachs spürt m); oder auch, wo sie besonders aus den sinns

b) 3. B. fogleich in dem erften Bedichte, bas überfcrieben ift Das Kirmament.

"Die ungeheure Gruft des tiefen dunklen Lichts, Der lichten Dunkelheit, ohn' Anfang, ohne Schrauken, Berschlang sogar die Welt, begrub seibst die Gedanken; Mein ganges Wesen ward ein Staub, ein Punct, ein Michts!

Und ich verlor mich felbft. Dieg folug mich plaglich nieber.

Bergweiflung brobete ber ganz verwirrten Bruft. Allein, o heilfams Richts! glacfeliger Berluft! Allgegenwärt'ger Gott, in bir fand ich mich wieber."

1) 3. B. in einer Fruhfagsbetrachtung: "Ge blubete bereits, bem großen Gott jum

Ruhme, Die filber : weiße Schnee bie gulone Eros cus : Blubme.

Die lette hebt ber gulb'nen Stirne Bier Fast ohne Stiel gleich an ber Erd' herfür: Es läßt, als ob sie sich am Feur der Sonnen labe. Die erste sieht gekrummt die schwarze Mutter an: Es scheint, als ob sie sich so bald nicht finden kann, Daß ein so weißes Kind so dunkeln Urafvrung habe."

m) 3. B. in ben erbauliden Betrachtungen über bie Frühfnofpen an einem Birnbaume. "Ein

# 3. 28. Auf. b. febj. b. geg. b. Mitte b. achtj. 3. 367

finglichen Genuffen bes Sebens, Sorens, Schmekkens und Riechens barthun will, wie gut es ber Schöpfer mit dem Menschen gemeint hat "). Auch ber

Beigt' allbereits im Mary die Anospen seiner Bluthe.
Dies trackige Gemache, bas noch so zart, Beschaut' ich mit betrachtendem Gemuthe
Und ward mit reiner Luft erfüllt,
Als ich nicht nur die zarte Zierlichkeit
Der Knospen selbst, die Wollenkommenheit
Det Blatter, die sie eingehüllt,

Borin die garten Blumen figen Bammt ibren ichianten Stielen, fah,

Rein gar, wie jeden Theil ein gartes Pelgwett

Mon weisen Zaserchen, vor Luft erstaunt erblickte; So bas mir bies mit weiß gemischte Grun Durch einen geistigen Verstand Und mehr von unsichtbarer Sand Gebildet, als gewachsen schien. Wodurch ich benn gerührt von Gottes Macht und Liebe

Bu seiner Chr' und meinem Trofte schriebe:
Du Allmachts; voller Gott, der du so wunderhar
In jeder Creatur, in allen deinen Werten
Macht, Lieb' und Weisheit lässest merten,
Der Du sogar
In weißem Sammt, in weicher Seiden
Die frihe Bluth des Birnbaums pflegst zu kielden,
Und für ihn drohende Gefahren
Des späten Frosts sie zu bewahren;
Ach warum soll denn ich mit kindlichem Bertraun
Auf deine Lieb' und Batertreu nicht baun,
Bu seifer Zuversicht, du werdest hier im Leben
Den meinigen und mir leicht Kost und Kleider geben.

In diefer Betrachtung ift bas Eigene ber Brodess ichen Manier auf bas vollständigfte ausgedruckt,

a) In einem dieser Gebichte, bas in 155 iprifchen Stroe phen

## 368 VI. Gefch. b. beutsch. Poefie u. Beredfamt.

der imposante Contrast zwischen dem Unendlichen und dem Endlichen wird in diesen Gedichten fost lächerlich durch die unaufhörliche Aleinigkeitesmahler rei. Ueberdieß hat ein großer Theil dessen, was Brockes so umständlich beschreibt, nur ein physikalisches, kein poetisches Interesse. Hätte der gefühlt volle, sein beobachtende und kenntnißreiche Mann sich besser auf wahre Poesse verstanden, würde er mit seinen versisseirten Naturbeschreibungen und erz baulichen Resterionen weder so viele Bande füllen, noch auf den Gedanken haben gerathen können, am Ende

nhen bie fünf Sinne befingt, tommt folgende Orelle vor.

"Belden Rugen in bem Leben Bringet ber Geruch uns nicht?
Bill fich eine Brunft erheben;
Ruh't er mehr, als das Gesicht.
Manche Gluth war' ausgebrochen,
State man fie nicht gerochen
Und zu recht bem Feu'r gewehrt,
Das sonft hab und Guth verzehrt.

So viel hundert tausend Blumen,
So viel saße Specerey,
Was in Indien, Idumen
Wächt und in der Barbaren,
Könnte tein Geschöpf gebrauchen
Und muft', ohne Rug, verrauchen,
War die Nase nicht geschickt,
Daß sie sich dadurch erquickt.

Sprich, verwilbertes Gemuthe,
Rommt bies wohl von ungefahr,
Ober ans ber Macht und Gate
Eines weisen Befens her?
Sprich: verdienen solche Werke
Micht so viel, daß man fie merke?
Wer's Geschöpfe nicht betrach't,
Schändet seines Schöpfers Macht.

Ende gar noch Betrachtungen über die Nastur des Lichts und der Warme in Alexansdrinern abzufassen, und Betrachtungen über das Reich der Metalle, über die Pflanszen, und über die Erdarten in lyrischen Strosphen abzuleiern. In seinen übrigen, nicht zur Physsikotheologie gehörenden, Gedichten richtete er sich ganz nach dem Geschmacke, der damals in hams burg für musterhaft galt ").

Weber Brockes, noch Gunther, noch Canis, waren die Manner, die der erschlafften deutschen Poesse in den ersten Decennien des achtzehnten Jahrs hunderts ein neues teben einhauchen, oder den lite terarischen Geschmack ihrer Nation wahrhaft vers bessern konnten. Während man in Deutschland die Poesse der Italiener, Englander und Frans zosen längst erreicht, oder gar übertrossen zu haben glaubte, hatten diese Nationen nicht Unrecht, wenn sie durch die Plattheit, die aus der schönen titteras tur der Deutschen von so vielen Seiten hervorblickte, zurückgeschreckt wurden, dem Schäsbaren, das diese titteratur enthielt, Gerechtigkeit widersahren zu lassen.

o) Wer sich noch geneigt fahlt, des frommen Brockes Ir bisches Wergnügen in Gott vollständig mitzus genießen, und sonst noch allerlet Gedichte desselben Werfassers näher kennen zu lernen, muß die Ausgabe in neun Octavbanden, Hamburg, 1724 bis 1748, zur Hand nehmen. Alle diese Bande wurden, während der Versasser noch lebte (nur der letzte kam nach seie nem Tode heraus), von Andern herausgegeben; der erste von dem schon mehrere Mal genannten Weichmann; einige von Richey; einige von den Sohnen des Diche ters.

#### Drittes Capitel

Sefdicte ber foonen Profe, ber Poetit, und bet Rhetorit in der deutschen Litteratur dieses Beitraums.

enn man die voetische Litteratur ber Deutschen von Dpik bis auf Saller und Sageborn umftande lich gemuftert bat, barf man über bie Geschichte Des Stillstands und ber Ausartung der fconen Profe ber Deutschen in Diefer Periode, und über Die Mens ae theoretifcher Schriften, Die zwar manches Gute enthalten, aber im Ganzen boch nur ben Gefchmad Der Ration nach Grundfagen noch mehr verdarben. ohne Bedenken binmea eilen. Ein furges Capitel fann bier Rebem genugen. wer nicht entweber burch besondere Liebhaberei zu Diefem Theile Der Deutschen Litteratur bingezogen wird, ober alles, mas babin gebort, in einem Repertorium überschauen will. Denn nicht ein einziger deutscher Schriftfteller bes fiebzebm ten Sabrhunderts bat Die Profe in feiner Mutters fprache um einen Schritt weiter gebracht. Buglichften unter ihnen bemubeten fich vergebens, bie Bobe ju erreichen, auf welcher bundett Sabr fruber fcon Luther gefranden batte. Selbft biefe acheunas merthen Danner ichrieben bochftens eine grammatifc richtige und mannliche Berftanbesprofe. Bewalt, mit ber luther die Sprache beberrichte, und von dem Reuer des Beiftes, Das in feinen Stol überging, tonnte fich nichts in den profaifchen Berfus den von Schriftftellern zeigen, Die fich nicht über bes

bas bibaftifche Intereffe bingusmagten . wenn fie nicht etwa angenehm ergablen, ober fatprifche Bes' merkungen in Umlauf bringen wollten. Die Gpra: che Des Gefühls in auter Profe ju fdreiben . vers fand feiner von ihnen. Die geiftvollen Benbuns gen, und die lebendige Darftellung, burch die fich Die oute Profe auf fo manniafaltige Urt, ohne ibre Grengen ju überichreiten, ber Doeffe nabern fann. fcbienen aufer bem Gefichtsfreise Diefer Schriftftels ler ju liegen . obgleich Die bemartensmertheften uns ter ihnen qualeich Dichter waren, ober borb thatigen Untheil an ben Beranberungen nahmen , Die fich Damals in ber beutichen Doeffe ereigneten. Und bas Benige , mas noch in der erften Salfte Des fiebrebne ten Jahrhunderts gefchab, Die Deutsche Profe Des fechzebnten aufrecht ju erhalten, mußte nach bem breifigiabrigen Rriege ber galanten Schwaßhaftigfeit und ber Sprachmengerei weichen, Die man gur que ten Lebensart gahlte.

Die Ur fachen biefes Stillftandes und ber bath barauf folgenden Musartung ber beutichen Drofe las gen in ber gangen Denfart ber Deutschen mabrend Diefes Zeitraums, und in bem Berbaltniffe ihrer fconen Litteratur ju der miffenschaftlichen. 2fn Ges fuble fur bas Schidliche feblie es ben Schrifte ftellern . wie ber Mation. Wenn man bier und ba ermas fraftig und geiftvoll gedacht und gefagt batte. bemertte man gar nicht bas Platte, bas fich bingue gefellte. Da man auf Diefe Urt felbft in Berfen bei jeber Belegenheit über bas Unschicfliche bimmea fab, nahm man es mit ben Berbaleniffen, über bie ein feineres Gefühl entscheibet, noch meniger genau in der Profe. Man glaubte, fich fo naturlich und 210 2 paffend.

paffend, ale moglich, auszubrucken, wenn man in Der breiten Obrafeologie und in ben ichleppenben und verworrenen Derioden des Cangleifinls feine Gebanten niederlegte : benn in dem Cangleiftple fcbien fich ja recht fund zu thun, wie fich ein Dann ausdrucken muß, ber fich vor großen Berren in prafentiren weiß: und um biefe Ehre lief es fich auch die beutsche Poelie bamals nicht menia anges legen fenn. Dachft ber guten Lebensart im Cangleis finle ichien besonders Belehrfamteit in einer aus ten Profe fich zeigen zu muffen. Man being fic alfo, wo nur irgend eine Beranlaffung bazu mar, auf Stellen aus alten Autoren; titirte biefe Stele len gern in der Ursprache; und übersekte fie auch mobl fo, bag ber Abstand mischen ber Art, wie Die Alten fcbrieben, und wie man fie bamals in beutscher Profe nachabrite. noch mehr bervorerat. Daß man ein auter Chrift fen, fuchte man beis' laufig auch zu beweisen durch Stellen aus ber Bis bel. Die man citirte, ober auf die man meniaftens Bei einer folden Denfart blieb alles anspielte. Studium der ctaffifchen Profe ber Alten ohne Gie Dazu fam, baß winn für die deutsche Litteratur. fich unter ben bentichen Gelehrten noch immer bie Meinung erhielt, bas Organ der miffenschaftlis den Litteratur muffe Die lateinische Gprache bleiben. Die beutsche Sprache gewöhnte fich alfo noch gar nicht an logische Bestimmtheit ber Bes In Der Philosophie blieben Die Deute ariffe. fchen bis auf leibnig und Thomafius weir zurud binter den Englandern und Rrangofen. Also auch fein philosophischer Geift tonnie in Die Deutiche Profe eindringen.

1. Unter den in deutscher Profe des fiebzehnten Jahrhunderts geschriebenen Werfen zeichnen fich von der Geite des Styls felbst diejenigen wenig aus, die mit Fleife geschrieben find, und mehr geist: reich, als wissenschaftlich seyn sollen.

Bierher geboren einige fatnrifche Schriften. Die von andern Litteratoren mit ben in Berfen gefdriebenen Sammen gufammengeordner werben. Den erften Dlag unter ben Berfaffern fatprifder Schrife ten in deutscher Profe aus Der Beit Des breifigiab: rigen Rrieges nimme Cobann Dichael Dofches rofc ein, ber mit feinem mabren Ramiliennahmen Ralbetopf gebeißen baben foll, als Schriftfteller am befannteften unter bem Mahmen Dhilander von Sittemald, mit bem er fich felbft fombolifch bezeiche Er war gebohren im Jahre 1600 ju Bil: ftadt in der Graffchaft Sanan Lichtenberg: fam mit mehreren fürftlichen Derfonen in Berbindung: murbe fcmebifcher Rriegsrath; rudte bis gu ber Ehren: ftelle eines Cammer: und Confiftorialprafidenten qu Sanau binauf. Er farb im Jahre 1669. Machbildung ber faenrifchen Eraume bes Spaniers Quevedo F) unter bem Titel Wunderliche und mabrhafte Gefichte Philanders von Gits temalb verbalt fich ju bem Originale auf eine abnliche Urt , wie Rifchart's Umarbeitung ber fatne rifden Romane von Rabelais ihrem Borbilbe fich bald mehr, bald weniger, nabert '). 2luch: Moide

p) Bergl. den britten Band diefer Gefchichte der Does fie und Beredf. S. 473.

r) Die einzige echte Ausgabe diefer Bunderlichen und mahrhaften Gefichte Philanders von Ma 3

### 374 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredsame.

Moscherosch bat größten Theils nur Die Ibee und ben Umrif der Erfindung von feinem Mufter ent lebnt. Mit bellem Blicke bat er bie tafter und Thorbeiten überschauet, Die ibm fein Zeitalter in Deutschland zum Abzeichnen nach ber Ratur bare Dit mannlicher Rraft bat er feine eignen bot. Refferionen und Darftellungen in einen Theil Der Eraume Des Spaniers verwebt. Sein Buch vere Diente ben Beifall, mit bem es aufgenommen murs be, weil außer Rifchart's Werten nichts Befferes Diefer Urt in deutscher Sprache ju lefen mar. Aber an Rifdart reicht Mofderofd nicht. Seine Phane taffe war lange nicht fo reich; fein Wik nicht fo tubn; fein Talent, Die Sprache zu behandeln, weit beschränfter. Daß ibm Swl und Sprache nur Des benfache maren, fagt er felbst ausbrucklich "). rauber Ernft, ber bas tafter in feiner gangen Sage lichteit zur Schau ausstellen will, berricht überall Doch fehlt es bem Buche auch nicht an Im stiaen

Sittewalb, bas ift, Straffcriften Sank Michael Mofderosch von Wilftabt, in wels den aller Weltwesen, aller Manschen Sanbel mit ihren natürlichen Farben u. s. w. auf die Schau geführet, als in einen Spiegel bargeftellet und gesehen werden, ist die zu Strafburg, 1650, in 2 starten Octavbanden gedruckte. In der Worrede protestire Moscherosch gegen die frühes ren, unechten und durch falsche Zusähe entstellten Samms lungen seiner Bissonen, die er bis dahin nur einzeln befannt gemacht hatte.

s) "Es hatten auch in diefen Sesichten viel Borte besser und zierlicher konnen gegeben werden. Dahin hab ich aber auch nit gezieht iet, und hat es meine Mahsamkeit nicht zus gelassen. Bubem ist es bei mir Ad rem"; u. s. w. Borte der Borrede.

stigen Partien. Die ungeheure Sittenlosigfeit und wahre Brutalität des Soldatenlebens in Deutschland aus der zweiten Hälfte des dreißigjährigen Krieges hat Moscherosch auf das grellste nach der Natur gesmahlt '). Daß er nicht ohne Talent zur Poesse war, beweisen die Verse, die in diese sathrischen Bissonen eingestreuer sind; aber der Styl dieser Verse ist eben so roh, wie die Prose, in welcher Moscherosch, ohne alle Feinheit oder Eleganz, nur krästig spotten und moras

t) Solbatenteben ift die Aeberschrift ber festen biefer Bisionen; ein schauberhaftes Bild ber Brutalität ber Marobeurs im breißigjährigen Kriege. Die Pfitcheten bes wahren Solbaten werden vom Berfasser sehr ernsthaft abgehandelt, zuweilen aber auch in tomischen Gegensähen; z. B.

"Borgeiten, wonn man hat gur Felbichlacht, ober, zu einem Scharmugel, ober auf Parthey geben wollen,

fo hats geheißen:

Wir wollen fort, in Gottes Rahmen! Nun ihr Bruber, fort in Sottes Nahmen! Ein jeder bete ein Bater Unfer, und befehle fich Gott, bann ber Feind ift ba, es wird jest an ein Treffen geben.

Dun Gott heif! Saltet euch reblich, ihr Bruber, und bente an Gott und an unfern gnabigen Geren, und

thut alle das Befte.

Da hate bann gegolten, und ift Glud baben ges mefen.

Aber hentige Tage, es gehe fur Ocharmugel vor,

Dran ging, ober fein Gebeth ju Gott thate?

Da heißt es jest: Pos hundert taufend Sack voll Enten! Auf ihr Buriche! Das dich der Donner und der Sagel mit einander erschlag! In die Wehr! Der Reind ift ba!

Drauf ins Teufele Damen!

Fort, ihr hundert Cappermente Bluthunde! Das euchs Better erichlag! Drudt broff!" u. f. w.

# 376 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

moralisch unterrichten wollte. Einschjebsel in deute scher und französischer Sprache, und Citate am Raw de, als Beweise der Gelehrsamkeit des Autors, sehlen auch nicht. Doch ist nicht leicht zu erklären, warum das Buch, das in verfälschten Ausgaben warum des Buch, des in verfälschten Ausgaben war deißig gelesen wurde, ehe die echte im Jahre 1650 von dem Berfaster selbst beforgt war, seit dieser Zeit nicht wieder gedruckt ist, also das Publicum zu interessiren so ausgehört hat.

Ein anderes Buch, beffen icon oben in ber Beschichte Der beutschen Poefie aus ber Zeit bes breis Bigjabrigen Rrieges beilaufig gedacht ift, Die Frauen: simmer: Gefprachfviele in ache Banden von dem gelehrten Sareborfer, muß bier noch ein Mal angeführt werben, weil es ausbrucklich bagu bes stimmt war, eine Denge aus vielen Schriftstellern ausammengetragener Renntniffe aller Urt auf eine unterhaltende und geiftreiche Urt in Umlauf ju brins Aber auch biefes fur fein Zeitalter ver-Dienstliche Wert ift in einer Profe geschrieben, Die überall ben ichlechten Gefchmack feines Zeitalters fund thur: jum Theil fteif, fcbleppend und cangleis maßig, jum Theil geziert in ber Manier ber Deas nisschaferschule "). Die bialogische Rorm , Die boch Dem-

m) Bergl, oben 6. 182, bie Anmerfung gg).

x) Bu den besten Stellen gehoren, die ungefahr wie die folgende geschrieben find.

<sup>&</sup>quot;Die Locrenfer haben über ihren alten Gefegen mit solder Blindheit geeifert, daß, wer ben ihnen von einer Beuerung reben wollen, ben Strang am halfe tragen, und, wann seine Meinung nicht gut befunden worden, bardurch das Leben verlieren mulfen. Mit so unfugsas mer Strengigkeit wollten viel gerne über den ungeschries benen

bem Gangen eine befondere Lebendigfeit geben foll, ift vollig migrathen ?).

distriction of the

menora would been authorization

Die

benen Gesetzen ber lang beliebten Gewohnheit halten, bag die Urheber wohlbedachter Neuerungen unserer Mutzterzunge als Freveler ernftlich abgestrafer werden wurden, wann es in ihrem Vermögen flünde, darüber zu erkennen und auszusprechen. Indem sie aber solches nicht untersfangen durfen, bemühen sie sich, die teutsche Sprache und ihre Bestissen mundlich und schriftlich zu beschmutszen, lästerlich zu verachten, und ben jedermann verächtzich und unwürdig zu machen.

Diefes hat nunmehr felig Gefronter und faft alle, bie ihm den guf nachgesehet, schmerzlicht erfahren, und ist offenbar, daß auch ber Allmächtige selbsten, ber alles in bochter Bolltommenheit wohl gemacht, den boslichen

Denichentinbern nicht recht thun tann."

#### y) Schon ber Unfang ift fo unbialogifd , ale moglich.

Bespafianns heißt ber erfte Interlocutor. Er fpricht:
"Obgleich ben heutiger Zerruttung alles Bohlftandes, uns die Ursachen ber Freuden und Ergehlichkeiten gleichs sam aus ben Sanden gewunden werden: so beluftiget mich boch bas suße Angebenten meiner binhenden Jugend bergestält, daß ich alles gegenwartige Uebel, ben Erinnes rung ber verwichenen guten Jahre, so viel lieber und teichter ertrage.

Jutta. Es beliebe bem Berrn, auch andere folder erfreulichen Gebanten theilhaftig ju machen, und une inegefammt allbier mit mehreren ju berichten, in mas

fo beharrliche Gemutheluft zu finden.

Bespalianus. Mein, wiewohl burch Alter fast schwaches Gebachtniß stellet mir gleichsam fur Augen, mit was erwünschter Gesellschaft ich vielmaln die Zeit mit annehmlichen Gesprächspielen vertrieben; wie manches erfreuliches Wort gefallen; wie manche hösliche Scherzerebe lustig angebracht, listig beantwortet, und wie artig ber Jugend grünender Verstand, sowohl in Frankreich, als Welschland, auf eine sondere Weise, reif und gezeiget wird; die Lieb zur Tugend und guten Sitten eingebrute Ala 5

# 378 VI. Gefch. b. beutsch. Poefie u. Beredfamt.

Die beutschen Apopththegmen bes acht eingswerthen Zintgref, Die auch ichon oben beit laufig genannt find "), - verdienen noch immer Die Aufmerksamkeit ber Sprachforscher und Litteratoren. Sie haben zu ihrer Zeit nühlich mitgewirke, bas Interesse für vaterlandische Geschichte, und die reine Kraftsprache ber alteren beutschen Prose wieder aus zufrischen "). Aber anders, als steif und cangleis maßig.

let, hingegen bie Lafter (burd weiche man fonberlich ju folder Beit gefahret werden tann) in gebuhriiche Abichen gebracht werden.

Julia. Barum wird folde Rurgweif von dem herrn

mit bem Damen ber Befprachfviel bemertet?

Bespasianus. Bas Spiel und Spteten für einen eigentlichen Bortverstand habe, ift niemand, als ich vers meine, unwissend. Zu Unterscheit aber deren Bielheit sagt man Kartenspiel, Bretspiel, Regelspiel, und dere gleichen."

- 2) Bergl. oben G. 176, die Anmert. co). Der Litel laus tet: Leutsche Apophthegmata, das ift, der Leutschen scharffinnige tluge Spruche; und auf dem zweiten Litelblatte: Leutscher Nation tlug ausgesprochene Beischeit u. s. 2. Amsters dam, 1653, sauder gedruckt bei Elzevier, dem Berles ger so vieler alten Elassister.
- a) Die von Zinkgref muhfam gesammelten Anetboten jur beutschen Goschichte find in einem Styl erzählt wie z. B. die folgende:

"Billegifus, ber erfte Churfurft zu Mainz, lebte zu Zeiten Raifer Ottonis bes Zwepten, bessen geheimer Rath und Capelan er war; sonft eines schlechten hers kommens, und von einem Wagner in dem sächsichen Dorf Stroningen erbohren. Er ließe allenthalben in seis me Gemach Adder an die Wände mahlen, und diese Worte mit großen Buchstaben darbev: Willegts, Willes gis, deiner Anfunst nicht vergiß. Und dannenhero solle vom Raiser hetnrich dem Zwepten das Rad dem Churs Mainzischen Wappen sehn einverleibt worden."

maffig, konnte fich auch der gebildete Zinkgref nicht ausdrücken, wenn er mit patriotischer Treuberzigkeit echte Prose in seiner Muttersprache ju schreiben versuchte b).

Die beste beutsche Prose aus ber erften Salfte bes fiebzehnten Jahrhunderts hat Opig geschrieben, bessen manulicher und feiner Berstand auch von dies ser Seite sich bewährte. Aber ber nicht verfificirte Theil seiner Hercynia soll; feiner ganzen Besstimmung nach, nicht in bas Fach ber eigentlich prosaischen Litteratur gehören '). Der Abhandlung über

b) Dan lefe nur feine Bucignungefdrift an ben Grafen von Sanau:

"Es fdreibt ein alter Teutfder :

2Ber Runft und Buder vertheifet, ber thut jebermann Unrecht, bann berfelbe verbirgt nicht bas feine, fondern mas jebermann juffandig ift zc. Demnach ich bann ben biefen trubfeligen Beiten, fcmermuthige Gebane ten gu vertreiben, je bermeilen bie teutsche Gefcichten por mich genommen, und aus benfelben unferer Lanbs. leute Apophthegmata ober fluge Reben aufgezeichnet, als hab ich folche auf hochanfebnlicher berühmter Lente Untrieb ju bem End, ut uno volumine intueri liceat Sparfa per varios authores (wie beren einer an mich fcreibt) guvorberft aber bem Baterland ju autem . und der uhralten, augleich frenthatig und frepredigen Ration gu Ebren, Diefer Beftate wollen laffen austommen. Dies weil es aber mit bem Buchermachen eine gleichmäfige Bes Schaffenheit hat, wie mit bem Sauferbauen: ba bann (wie Bert Ed von Rebtan , Meiffer bes Cachfenfples gele, fein Bud anfangt) wer ben bem Weg bauet, viel Deifter bat: als ift ber gemeine Brand, baf jeber Mus ther wider bergleichen felbfithatliche eingebrungene Deis fterichaft, feinem Werte einen Patronen ober Schutherrn ju fuchen pflegt. Deffen ich wohl por anbern Urfach hab ;" u. f. 10.

e) 6. oben, Geite 113.

380 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredfamt.

über die deutsche Poeterei von Opig wird bald weiter gedacht werden muffen unter den Notie zen zur Geschichte ber Poetit der Deutschen in Dies fem Zeitraume.

Alle prosaischen Werke in deutscher Sprache, die in der zweiten Halfte des siedzehnten Jahrhund berts und in den ersten Decennien des achtzehnten mit Fleiß geschrieben wurden, um sich der damals so genannten galanten Welt durch Cultur des Styls zu empfehlen, können, die Romane abgerecht net, füglich mit Stillschweigen übergangen werden, wenn man sich nicht etwa aus dem Studium der arms seligsten Geistlosigkeit und der gemeinsten Geschmackt losigkeit ein besonderes Geschäft machen will.

Die Berbefferung, beren bie beutsche Profe Des fiebzehnten Jahrhunderts in allen ihren Theilen bedurfte, batte menigftens eingefeitet werden tonnen Durch bie Menge von Romanen, über bie befroes den bier noch einige Motizen mitzutheilen find, fonft auch am Ende bes vorigen Capitels eine ichicks liche Stelle gefunden baben murben. Denn gange Ratur bes Romans ftraubt fich wegen ibrer naben Bermanbtichaft mit ber eigentlichen Doefie gegen die cangleimäßigen Formen, in welchen fich Damals die deutsche Profe so unbehulflich bewegte. Aber alle Rebler ber beutschen Poefie Diefes Beital. ters finden fich nicht nur wieder in der Romanen: litteratur, die fich an diefe Doefie anschloß; fie fals Ien in ben Romanen noch widriger auf, weil fie fich ju ber Unnatur gefellten, auf welche die Bers faffer ber Romane fast unvermeidlich geriethen, Da Re von biefer Urt von Beifteswerten einen falfchen Begriff batten. Was wir noch jest bas Romans bafte

hafte nennen, feltfame, abenteuerliche, und unglucks liche Greigniffe in einer unterhaltenben Bermirrung. mar ben Meiften pon ihnen bas Wichtigfte bei ihren Erfindungen. Die es auf erwas Großes anlegten. fchrieben tiebes, und Belbenromane, in benen bie Tugenden und Lafter coloffal ericheinen, befonders aber auch neben ber gewöhnlichen Doral viel Dolie til niebergelegt merben follte. Un Wahrheit , Res Stiefeit , Reinbeit ber Charafterzeichnung murbe faum beilaufig gedacht. Den Gent vernachlaffigte man entweder gang; ober man fuchte fich über bie ges mobiliche Profe ju erbeben burch eine gravitatifche. pruntende und phantaftifche Sprache, Die man für erhaben bielt. Wo man fich ja nach einem Ge: fcmackemufter umfab, batte man die frangofis fchen Romane jener Beit, befonders bie lanameilis gen in ber Manier Scubern's und feiner Schmeffer. por Mugen. Giniges aus Diefer Abtheilung ber Deute fchen Romanenlitteratur fann burch Umarbeitung in etwas Befferes verwandelt werden, weil mehreren bierber geborenden Werten ein gemiffer Reit ber Ers findung, burch die man vorzüglich intereffiren wollte. nicht abgesprochen werben fann.

Die große Unjahl beutscher Romane aus bies ser Periode kann denjenigen nicht befremden, wer mit der gleichzeitigen Poesie der Deutschen genauere Bekanntschaft gemacht hat. Dieselbe afthetische Regsamkeit, die sich seit Opis wie epidemisch über Deutschland verbreitete, und hunderte reizte, Berse in der neuen Manier mitzumachen, veranlaßte auch die Entstehung ganzer hausen von Romanen, unter denen nicht ein einziger ift, der ohne wesentliche Beranderungen vor der Kritik bestehen kann. Die

Noth

## 382 VI. Gefch. d. deutsch. Poeffe u. Beredfamt.

Roth bes langen Rrieges und feiner Rolgen bemme Diefe Romanenfluth eben fo wenig, als fie dem Bers: machen in Deutschland Ginbalt that. Bei ben Re manen, die fich bequemer, als Gedichte in Berfen, lefen ließen, fand man noch leichter Berftreuung it ber Trubfal. Aber ausführliche Rachricht von bie fem Theile ber beutschen Litteratur ju geben, ein Studium voraus, bas wenigstens nicht Sedem augemuthet werden barf, wer die Geschichte ber beut ichen Doefie und Beredfamteit ergablen will. Denn Da es bier nichts Bortreffliches zu nennen giebt, Das in Der Bunft Des Dublicums fein Beitalter batte aberleben tonnen: und ba bes Mittelmagigen, ober nur in gewiffer Binficht Mertwurdigen, im porigen Capitel eber ju viel, als ju wenig, aufgezählt ift, um ben Buftand ber iconen Litteratur ber Deutschen Diefes Reitraums in ein belehrendes Licht gu ftellen: fo follen bier nur bie Gattungen von Romanen. Die damals in Deutschland geschrieben und gelefen wurden, genauer angezeigt, und einige ber mertwitt Diaften jeder Gattung furg angeführt werben. ber bekannteren find icon oben zugleich mit ben poe tifden Schriften ibrer Berfaffer genannt 4).

Noch wurden fleißig die alteren Romane ges lesen, die aus den romantischen Rittergedichten abs stammen und meistens franzosischen Ursprungs sind. Der

d) Rahmentlich Lohenstein's Arminius; Ziegler's Asiatische Banise; und die Aramena und die Romische Octavia des Herzogs Anton Ulrich von Braunschweig. Ein langes Verzeichnis deutscher Romane aus dem siehzehnten Jahrhundert und dem ersten Viertel des achtzehnten findet man in Roch's Comp. der deutschen Litt. Gesch. Theil II. S. 445 sf.

Der Sent Diefer Romane wurde in ben neuen Mus: gaben nach bem Gefchmache bes fiebzehnten Sabre bunderts überarbeitet, alfo gewiß nicht verbeffere. Dabin geboren befonders Die fcone Dagelone; Die Delufine; Der Triftram; ber Wigolais; ber Goldfaden, ein beliebter Roman von Geora Dickram. Dit ihnen find in eine Reibe zu ftele Ien Die Heberarbeitungen ber alten national : beutscheit Sagen vom Gebornten Siegfried; vom Ber: tog Ernft in Baiern , und bergleichen; auch Die neuen und veranderten Musgaben Des Deutschen Bolferomans Till Gulenfpiegel. Gine unter: baltende Siftorie und Legende von dem Rits ter Polptarp von Rirlariffa, genannt ber Rinfenritter, foll um die Beit bes breifigiabris gen Krieges neu bingugefommen fenn.

Den in ihrer Urt waren , wenigftens fur bas beutiche Publicum, Die politifchen und galans ten Romane, Deren Berfaffer feltfame Begebenheis ren mit Selbenthaten und belehrend fenn follenden Liebes: und Staateintriquen phantaftifch verflochten. Die Scene murbe in fremde lander, nach Bralien, Spanien , Franfreich , auch nach Affen und Afrifa, verlegt, um ber Erfindung einen lebhafteren Reis für die Phantafie ju geben. Bierber geboren ber Affarifche Onogambo; der Infularifche Mandorell; ber Stalienifche Spinelli; ber Spanifche Quintana, und viele abnliche, ges fcrieben von einem gemiffen Sappel, ber fich in Samburg aufhielt, und von Diefer Urt von Mutor: Schaft gelebt ju haben icheint. In berfelben Das nier murben noch in ben erften Decennien bes acht: gebnten Jahrhunderts eine Menge phantaftifcher und gefchmack:

## 384 VI. Gefch. b. deutsch. Poefie u. Beredfamt.

geschmackloser Romane von Verfassen berausgeges ben, für deren Nahmen hier tein Raum ist, unter andern von dem oben schon genannten Bobse oder Talander, dessen Liebescabinett ber Das men, burchlauchtigste Alcestis, dutchs lauchtigste Florena, und noch vieles mehr der Art von eben diesem Vielschreiber, wie auch von seinem Schüler Hunold, genannt Menantes, bessen sin vorigen Capitel gedacht werden mußte ").

Wenig verschieden von biefen politischen und gae lanten Romanen find die mehr prunten ben Sels Dengeschichten, beren einige benn auch noch in einem boberen Grabe moralifch fenn follen. Diesem Sinne Schrieb ber Sprachreformator Berstünftler Philipp von Befen f) Ibrabim ober burchlauchtigen Baffa; ferner eine Afritanische Sophonisbe in brei Theilen: und noch ein Paar folder Romane. Much aus ber biblifden Gefdicte Simfon's bat er einen Roman gemacht. Gin Ungenannter, ber fich felbit ben feltenen Dabmen Salemondonis gab, mach te einen phantaftischen Belbenroman, betitelt Der Phrygier Meneas, aus Birgil's Meneide. Aber neben Biegler's Uffatifcher Banife, Lobenftein's Mre minius, und den Romanen des Bergogs Unton Ula rich. von Braunschweig, murbe in Diefer Reibe von pruntenden Liebes und Beldengeschichten besonders bewundert Des chriftlichen teutschen Brofe fürften Berfules und ber bobmifchen tonige lichen Rraulein Balista Wundergeschiche ten, in zwei Banden, und noch ein Wert berfele ben

e) S. oben Geite 336.

f) Bergl. Seite 197.

ben Urt. Des chriftlichen fonialiden Rare ffen Berfules und Berfuladisla Bunbers aefthichte, verfaßt von bem braunschweigischen Bofprediger und Superintendenten Un breas Seine rich Buchholy, der vom Jahre' 1607 bis 1671 lebte 8). Beide Romane, reich an abenteuerlicher Erfindung, baben einen ausgezeichnet chriftlichen und zugleich patriotifden 3med. Gie follen bem Unbeile entgegenwirfen, bas, nach der Deis nung bes Berfaffers, burch bie alten Ritterromane . gestiftet murde, Die, wie er fagt, "Die freche Liebe und ben Bauberglauben" befordern. Die "Amas bisschußen" will er ju Boden schlagen. Geine beute ichen Berkuleffe follen "andachtigen Geelen eine Bes mutheerfrifchung gewähren, burch die fie nicht qes argert werben." Darum find auch geiftliche Lieber und Gebete eingestreuet. Und ben undeutsch Ges finnten follen diese Romane lebren, daß die Deute fchen "nicht lauter wilde Gaue und Baren find. fondern manchen trefflichen Surften und Ritter unter fich gehabt baben." Darum bat er einen Theil ber alteren Geschichte von Deutschland jur Grundlage feiner fabelhaften, über alle biftorifche Babricheins lichkeit hinmeg fpringenden, und auch pspchologische Wahrheit und Matur ale bloße Rebensache behans belnden, aber finnreichen Compositionen gemacht.

Die

Boutemel's Gefch. d. fchon. Redell. X. B. 256

g) Die alteste Ausgabe der ersten dieser Beiden Bunders geschichten ist vom Jahre 1550. Bald darauf murde bas Buch wieder gedruckt. Noch im J. 1744 ift es von neuen herausgegeben, aber mit Abanberungen und Abturzungen. Die lette Ausgabe bes herkules und herkulabista ist vom J. 1713.

## 386 VI. Gefch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

Die Unmagungen fo vieler Scribenten, Die in ihren Romanen von Seldenthaten und Saupt; und Staatsactionen fprachen, ohne im mindeften aus Er: fahrung zu miffen, wie es im Relde hergebt. und mas in ben Cabinetten verhandelt wird, reitte einen Soldaten . Der als Mustetier ben breifigiahrigen Rrieg mitgemacht batte, Samuel Greifenfon, von Birfchfeld, unter bem Mahmen Schleifheim von Sultfort, einen Roman nach bem Leben in fchreiben, um bem Dublicum ju zeigen, wie es in ber wirklichen Welt wunderlich, aber auch luftig. bergebe. Der Beld diefes tomifchen Romans, Mels chior Sternfels von Buchsheim, heißt ichon auf bem Titelblatte "ein feltfamer Bagant." pliciffimus beißt er, als "ber, auf feinem Dur pur geboren, in einer flugen Ginfalt fich ftellet. und feine Perfon auf eine gar feltsame und babei luftige und unverdriegliche Urt aufzuführen weiß h)." Wenige Bucher haben über ein babes Jahrhundert niehr Gluck geniacht, als biefer Simpliciffingus. Meun Auflagen , Fortfegungen , Bufage und eine Menge von Nachahmungen, find bis jum Sabre 1725 gedruckt. Aber auch biefer in feiner Urt merk murdige Roman gebort feinem Beitalter fo charaftes riftifc an, daß er in unveranderter Geftalt fic nicht behaupten konnte, ale ber Befchmack ber bent ichen Romanenleser ein wenig fich zu verfeinern anfing.

Romane nach dem wirklichen Leben zu schreiben, versuchten gegen das Ende diefer Periode der beut fchen

h) Sine ausführliche, fünf und eine halbe Seite einnehe mende Registratur der Ausgaben, Fortsehungen, und Nachahmungen dieses zu seiner Zeit so beliebten Simvlicissimus findet man in Koch's Comp. der bent: schen Litt. Gesch. Th. II. 2.255 ff.

schen Litteratur auch Andere, jum Beispiel der obe soure Berfasser des Berliebten, betrübten, und bei feinen Studien endlich verzweis felnden Academicus oder unglückseligen Studenten, vom Jahre 1691.

Mit bem erften Biertel Des achtzehnten Sabre bunderts fing die Bluth der mancherlei Romane in ber beutschen Litteratur, unter benen Die galant fenn follenden Liebesgeschichten die abaefchmackteften find. abzulaufen an. Aber eine neue Reibe, größtens theils eben fo abgefchmackter Bundergeschichten fam bingu feit dem Jahre 1721, ba die erdichteten Bes gebenheiten des Geefahrers Robinfon Crufoe zum erften Male in einer deutschen Ueberfekung bes kannt wurden. Der Schwall von Machabmungen Diefes Romans in der deutschen Litteratur ift faft Biergia folder Robinfonsaefchiche ten, gedruckt zwischen ben Jahren 1722 bis 1769, bat man zusammengezählt, barunter einen italies nifchen Robinfon, zwei frangofifche, einen ichwedischen, einen banifchen, einen bobmis fchen, einen islandischen, einen curlandie fchen, und fogar einen maldivifchen; ferner, bamit, wo möglich, jeder Theil von Deutschland auch feinen besondern Robinson erhielte, murben ges ichrieben und gedruckt ein fchlefifcher Robins fon, ein fachfifcher, ein thuringifcher, ein niederfachfifcher, zwei westphalifche, ein fcmabifder, ein churbrandenburgifder, ein oftfrieslandischer, ein Leipziger und ein Barg: Robinfon; und damit auch die Religionen. Die Wiffenschaften und Die Gewerbe nicht leer ausgingen, erfolgten ein judifcher Robinfon, ein **B**b 2 me b is

medicinifder, ein Buchbandler: Robinfon: in benen fich noch ein moralischer, und eine Rung fer Robinfon gefellten. Die Berfaffer Diefer Ro binfongden metteiferten entweder mit einander in ber Erfindung unglaublicher Begebenbeiten, Die fich ne turlich ausnehmen follten, oder fie parodirten und perspotteten einer den andern. Als bann endlich nichts Meues biefer Urt mehr erfunden werden ju konnen fcbien, traten an die Stelle ber Robinsone, mie fie bis babin fammtlich geheiffen batten, Die unter ier nen vierzig nicht mitgezählten Aventuriers, wie fie fich nannten, jum Beifpiele des Albertus gus lius oder die Infel Relfenburg, ber fiebem burgifche Aventurier, Der fchweizerifche, ber Danifche, ber bremifche, ber leipziger, ber luftige Avanturier, ber reifenbe und bor ame ritanifche Freibeuter. Es ichien fast feine an bere Urt von Romanen in deutscher Sprache mek entstehen zu konnen, als Robinsonaden und Aveneb rieren, bis gegen die Mitte des achtzehnten Sabr hunderts auch diefe Spielereien der Phantafie als verbraucht aufgegeben murben i).

Unterdessen hatte bas deutsche Publicum gezeigt, wie bereit es war, sich durch Romane unterhalten zu lassen, ohne von dieser Art von Schriften im Ganzen mehr zu verlangen, als, was zur Noch auch ein Scribler leisten kann, der seine Phantasie anstrengt, seltsame Begebenheiten zu erdichten. Nicht zu verkennen ist aber auch ein ungemeines Erfindungstalent

i) In Roc's Comp. ber beutiden Litt. Gefd. Th. II. nimmt bas blofe Berzeichnif ber Litel biefer beutiden Robinfonsgeschichten und Aventürieren über n'eun Octavseiten ein.

alent in mehreren biefer Romane. Ware der Geschmack der Deutschen damals nicht zugleich so rohnd so verbildet gewesen, wurde ihre Romanenlittes atur die der übrigen Nationen haben übertreffen onnen.

3. Wenn man von dem überfüllten Rache der Romane in Der Deutschen Litteratur Diefes Beitraums ach ben miffenichaftlichen Rachern binubers lickt, in welche bas afthetische Intereffe, bem Ernfte er Forfchung und Belehrung unbeschabet, Gingang nben tann, zeigt fich uns auch nicht ein einziges Buch, deffen Berfaffer nur ein Dal eine Ubndung on der Urt gehabt ju baben ichiene, wie die Beleb: ana felbst burch geistvolle Darftellung gefordert mer: Die fateinisch geschriebenen Werte en fann. er deutschen Gelehrten aus Diefer Deriode abmen ier und da antife Phrasen und Wendungen in der Ranier bes Cicero, ober Geneca, ober Plinius, icht gang ungeschickt nach; aber in deutscher Sprache n moralisches, ober philosophisches, oder bistoris bes, ober anderes Wert Diefer Urt ju fchreiben, as beilaufig durch einigen afthetischen Reiz fich em: feble, schien fast unmöglich geworden zu fenn.

Mit ehrenvoller Auszeichnung ist aus der ersten difte des siebzehnten Jahrhunderts der treffliche dam Olearius, aus Aschenderts der treffliche erstadt, hier zu nennen, der vom Jahre 1600 bis 671 gelebt, an der holsteinischen Gefandtschaft nach Rostau und Ispahan Theil genommen, die Geschichte dieser Gefandtschaftsteise geschrieben, nd das Gulistan oder moralische und politische to senthal des didaktischen Dichters Saadi aus em Persischen in ein so gutes Deutsch überzeit hat, wie

wie es sich von jener Zeit kaum erwarten laßt. Ein wenig steif und einformig ift seine Prose freilich auch, aber doch weber vernachlässigt, noch verkünstelt. Sie schließt sich den Gegenständen natürlich an, gest einen mannlichen und sichern Schritt, und ehrt, wenn auch nicht durchgängig, doch im Ganzen die Reinheit der deutschen Sprache k).

Abhandlungen, deren Unordnung und Sml einige afthetische Bildung zeigt, murden in beutscher Sprache erft wieder nach dem Ablaufe des fiebzehne ten Jahrhunderts gefchrieben, ba man in Deutsch: land endlich aufing, den frangolischen Schriftftellern einiges von bem abzulernen; mas man langft von bem Studium der griechischen und romischen Clas. fifer viel beffer batte abstrabiren tonnen. Die Verfaffer folcher Abbandlungen geborten zu Der Partei ber geschmäßigen Reimer, Die ihre eigene Bei ftesarmuth fur gediegene Bernunft anfaben. Thre Profe ift Die Borlauferin ber Gottichedischen. bandlungen diefer Urt, befonders die ichone Littera: tur betreffend, findet man in den Berten ber Sof: poeten Beffer und Ronig', und in Weich: mann's Doefie ber Dieberfachfenm). Gine er tragliche Reinbeit ber Sprache ift ibr großtes Berbienft.

In

k) Bergl. oben Seite 119. Die erste Ausgabe dieser Orientalischen Reisebeschreibung von Olearins (ober Oehlenschläger, wie er mit seinem wahren Kamiliennahmen geheißen haben soll) ist vom 3. 1647. Bis zum 3. 1696 sind noch vier Ausgaben, alle in Kollio, gefolgt. Das Persianische Rosenthal, von Olearius überseit, tam zum ersten Male im 3. 1654 heraus.

<sup>1)</sup> Bergi. oben Seite 342.

m) G. oben G. 332, Anmert. c.

#### 3. 2. Anf. d. fiebg. b. geg d Mitte d. achtg. 3. 391

In tiefem Verfalle blieb die eigentliche Ber redsamkeit bei den Deutschen. Unter den Gerlegenheitsreden, die nicht zugleich Predigten sind, verdient die von Canig, dem Dichter, gehals ten bei dem Absterben einer Churprinzessin von Branz denburg, einige Ausmerksamkeit, weil sie wenigstens in einem nicht schwülstigen und nicht vom Ceremo, niell erstiekten Style leidlich abgefaßt ist. Aber von oratorischer Kraft ist auch in dieser Trauerrede kaum ein Zug zu bemerken; und in der panegyrisschen Uebertreibung der Tugenden der durchlauchtis gen Hingeschiedenen wetteisert sie, als ob von einem überirdischen Wesen die Rede ware, mit den schlechstesten Leichenpredigten, die damals bei der Bestatz tung fürstlicher Personen gehalten wurden ").

In der Rangelbered famteit bolten bie Pros testanten nichts von allem nach, was fie fcon im fechzehnten Sabrbundert verfaumt batten. fcbien ibnen umfonft ein Beifpiel gegeben gu haben, wie ein frommer Redner Gprache und Stol bebans beln foll, um mit orgtorifcher Rraft bie Bergen gu ergreifen. Die tatholischen Prediger in Deutschland mochten noch weniger ibren Bortragen eine Korm geben, die an Luther's Berdienft zu erinnern fcbien. Aber Die unter ben beutschen Ratholifen berrichend gewordene Abneigung gegen alle Beranderungen, Die feit Luther mit ber beutschen Sprache porgegangen maren und unverfennbaren Ginfluß auf die rhetori: fchen Formen gehabt batten, machten Die Erneyes rung eines Phanomens moglich, das unter andern Bers

n) Die Rede fteht abgedruckt in Canigens oben Seite 345, angezeigten Berten.

Berhaltniffen im Widerfpruche mit bem Beifte bes Beitaltere geftanden baben murbe. Bie Beiler von Raifersberg im funfzehnten Sahrhundert "), murde noch gegen bas Ende bes flebzehnten, als Frants reich ichon feinen Boffnet und Massillon batte, in Deutschlands Raiferstadt ein wikiger Drediger Durch feine burleste Rangelberedfamteit berühmt. Diefer merkwurdige Mann, Ulrich Megerle, wie er mit feinem weltlichen Rabmen gebeißen haben foll, befannter unter feinem Ordensnahmen Dater Abraham a Sancta Clara, verdient auch in Der Geschichte ber ichonen Litteratur eine auszeiche Er mar ein Schwabe, aus der Bes nende Stelle. gend von Mosfirchen, geboren im Jahre 1642; trat in den Orden ber Augustiner: Barfuger; murde que lebt taiferlicher Sofprediger ju Wien. Er ftarb im Sahre 1709, und wirfte noch lange nach feinem Tode burch feine Schriften erbaulich und luftig auf Unter ben Protestanten viele fromme Gemuther. wurde er ein Gegenftand bes Spottes. Daber ift er, auch lange Beit faft nur von ber lacherlichen Seite im Undenten geblieben. Aber Pater Ubras ham mit allen feinen, der veredelten Rangelberedfams feit unwürdigen und nicht felten außerft gefchniache Iofen Doffen gebort ju ben geiftreichften und fraftige ften Rednern und Schriftstellern feiner Beit. verrufenen Spage, Die freilich großen Theils mebr fur ein Banemurft: Theater, ale fur die Rangel, geeignet find, umbullen nicht felten einen tiefen mos ralischen Ernft. Dit bellem Berftande, der nur nicht über die Schranten ber tatbolifchen Dogmatit binaus zu blicken magte, bat er alle Berbaltniffe Des

o) Bergl. den votigen Band Seite 520.

bes menfchlichen bebens burchichquet. Aber er wollte auch, wie er es felbft auf den Titel einer feiner Schriften unverbefferlich ausdruckt, "der vertebrs ten Belt Die Babrheit unter Die Rafe reis ben". Geine Spafthaftigfeit agb ihm gemiffermaffen Die Borrechte eines Sofnarren; aber er bediente fich auch Diefer Borrechte, um allen Standen nukliche Bahrheiten zu fagen, die fie von einem Undern niche fo aut aufgenommen haben murben. Gein Dik war unerschöpflich. Aber unbeforgt um alles Uebrige. Die Wahrheit der Darftellung und ben moralischen Effect abgerechnet, fprubelte Vater Abraham gute und fchlechte Ginfalle bin, obne fich im mindeften Darum ju befummern, mas ein gebildeter Gefchmack acaen feine Manier ju erinnern baben fonne; und wo ibm nichts Befferes einfiel, mußten lappische Wortspiele Die Stelle wikiger Combinationen einnehe Bei diefer Urt, ju predigen und ju fchreis ben, mußte bas wirklich Treffliche in den Reden und Schriften des Pater Abraham weit übermogen mers den von dem Roben und Platten, mit dem es muns derlich durch einander liegt. Aber der binreifende Strom feiner Ginfalle und fein fraftiges Darftel: lungstalent bleiben bewundernswerth. In Begies bung auf die icone Litteratur ift eine ber mertwürs Digften Schriften Des Pater Ubrabam fein fatprifche religiofer Roman Judas ber Erifchelm P). Die

p) Nach der neben mir liegenden Ausgabe: Judas der Erzscheim, für ehrliche Leuth; oder eigentz licher Entwurff und Lebensbeschreibung des Iscariotischen Böswicht, u. s. w. Bonn 1687, in 3 Quartbanden. Ein Berzeichnis der Schriften des Pater Abraham ist in dem Lerison des hrn. Jördens unter den Supplementen nachzuschen.

aus den Schriften dieses possenhaften Moralisten wurde am besten lehren, wie jehr man ihn verkennt, wenn man seine Einfalle nur noch um ihrer Selts samkeit willen interessant findet. Sein östreichischer Provinzialismus gehört freilich auch zu den burlesken Eigenheiten seines Styls.

In einer sehr merkwürdigen Beziehung auf die schöne Litteratur der Deutschen aus dieser ganzen Per riode stehen die Schriften, durch die der gute Gerschmack in der schönen Redekunst theoretisch gefördert und gebildet werden sollte. Eine solche Menge von Unterweisungen in der Poetik und Rhetos rik, wie im Laufe des siedzehnten Jahrhunderts für die Deutschen geschrieben wurden, hatte die deutsche Poesse und Beredsamkeit, wenn auch nicht auf den Gipfel der Vollkommenheit erhoben, doch wenigstens außerordentlich läutern und veredeln muffen, wenn Theorie und Praxis in der schönen Litteratur übers haupt sich so zu einander verhielten, wie die Theoretiefer

"Freylich wohl sennd schon die gulbene Haarlocken; aber nicht dauerhaft; mit der Zeit thut auch der alte Ropf mausern, wie eine alte Brüthhenne. Freylich wohl seynd schon die schwarzen Augen, aber nicht bes ständig; mit der Zeit werden sie rinnend und roth wie sie die Cyprianische Tauben haben. Freilich wohl seynd schon die rothen Wangen, aber nicht beständig; mit der Zeit werden sie einfallen, wie ein ausgepfissener Dudeisack. Freylich wohl ist schon ein weiße und gleichzsam alabasterne Nasen, aber nicht beständig; mit der Zeit wird ein alter Calender daraus, worinnen stets seuchtes Wetter anzutreffen. Freylich wohl ist schon ein corallener Mund, aber nicht beständig; mit der Zeit sieht er auch aus wie eine gerupste Blaumeise. Freylich wohl sind schon die silberweißen Zähne, aber nicht beständig; mit der Zeit werden auch gestumpste Pallisaden daraus",

retifer uns glauben machen mochten. Aber nie Bat fich fo auffallend, wie in der beutschen Litteratur bes fiebzehnten Jahrhunderts, bemahrt, daß die afthetis fche Rritif, wenn fie nicht mehr ichaben, ale nuken foll, eine Tochter Des auten Geschmacks felbft fenn muß, ober, baf fie nur ba ibr Biel erreichen fann. mo ein gehilderes Gefühl ichon porlaufig einen Muse foruch gethan bat, ben ber analpfirende Berftand nur bestätigt. Bis auf Dois batte man in Deutsche land fast nichts von Rritif gewußt. Der neue Bes fcmack, ber an die Stelle bes alten romantifchen mit Bulfe einer unermudeten Rritit eingeführt mer: ben follte, mar boch im Grunde nichts weiter als eine naturliche Fortfegung Des gefuntenen Bes fcmacks aus ber zweiten Balfte bes fedtzehnten Was man zu empfinden verlernt Nabrbunderte. batte, fonnte man mit Bulfe ber Rritif auch nicht feben lernen: und weil man nur fab, mas man ems pfand, überredete man fich, die neu gehildete beut: iche Poefie laffe fast nichts mehr zu munichen übrig. ober, wie es ein Rrititer Diefer Periode ausdruckte. "ein Soffmannemaldau und ein Lobenstein fonnten gebn Oviden und Birgilen ben Ropf bieten", mab: rend fich boch beinabe feine Urt von Beschmacklofige feit benten laft, beren Erlauterung nicht durch Beis fpiele aus den Werten ber beutschen Dichter Diefer Deriode belegt werden fonnte. Daber merfte man gar nicht, wo es ber beutschen Voelie und Berede famteit fehlte, wenn man die Regeln auf fie an: mandte, die man doch zum Theil aus ben Werten ber alten Claffifer abstrabirt batte.

Un der Spike dieser Aesthetiker und Kritiker, die allerdings viel Rügliches gesagt, aber doch die deuts sche

fche Doefie nur auf ihren Errwegen treulich begleitet baben, ftebt der Gefchmackereformator Dvik felbit. Seine Abhandlung Bon ber beutiden Doeres rei oder, wie er fie nachber lateinisch betitelte, Prosodia Germanica murden von dem Rabre 1624 bis 1668 durch gehn Auflagen verbreitet. Micht einges lernten Grundfagen, fondern ber naturlichen Reine beit feines Befchmacks und feinem fraftigen Bers stande verdantte Opik die Ueberlegenheit . burch die er feinem Zeitalter imponirte. Beil aber in feinem Beiffe immer der Berftand vorberrichte, war ihm auch eine Theorie ber Dichtfunft Bedurfnig. Bas fein na: turlicher Gefdmack ibn lebrte, brachte er in Res geln, und wandte es auf bas Studium feiner Muts Aber baf er auch ben profobifchen teriprathe an. und poetischen Charafter ber beutschen Sprache rich: tiger auffaßte, als jemand vor ibm, mar wieder eine Rolge feines feineren afthetischen Ginnes. Die Regeln, nach benen er bichtete, Die profodischen abgerechnet, druden alfo auch nur die, zwar murdie ge, aber febr einfeitige, und zum Theil grundfaliche Borftellung aus, Die er fich von ber Poefie gemacht Sein didaftifch : poetischer Beift ichob febr narurlich auch ben poetischen Darftellungen bas Intereffe ber Belehrung als bas wichtigfte unter. Die Bestimmung und ber Werth ber Poefe follten nun auch nach Grundfagen vorzüglich barauf zu: rudgeführt werden, daß diefe icone Mufentunft jum eigentlichen 3mede babe, allerlei Renntniffe und aute Lebren auf eine anziehende Art einzukleiden und fie dadurch gemeinnükiger zu machen. Dpig'ens Poefie fich über Diefen profaifchen Zweck erhebt, ift es wieder bas Gefühl, nicht bie Theo: rie, mas ibn lebrte, wie man bichten foll. Mber .

fo buntel auch bie 3dee mar, die ihm von mahret Poefie vorschwebte, ift doch feine Abbandlung von Der deutschen Poeterei nicht nur die erfte ihrer Urt in der dentschen Litteratur: fie übertriffe auch in ber Sauptfache alle Die beutfchen Poetifen, ju deren Entstehung fie bie erfte Beranlaffung gegeben bat '). In der mannlich und edel gefchriebenen Queignung an ben Burgermeifter und Rath feiner Baterftade Bunglau fagt ber Berfaffer ausbrücklich . baf biefe Abhandlung nur fummarifch anzeigen folle, morinn Die mabre Poeffe bestebe, und welcher Urt von Cultur besonders bie beutsche Doeffe noch bedurfe. Weit entfernt von der Deinung, daß Runftbefliffenheit nach Grundfagen ben Dichter mache, geht er in Der Abbandlung felbft von der hiftorifchen Babr beit aus, daß die Poeffe, "aus nottlichem Antrie: be und von der Matur berfommend", lange Beit fcon mit gludlichem Erfolge getrieben worden, ebe man fie theoretisch analpsirt und "aus vielen Tus genden eine Runft gemacht" habe. Um fogleich die Burbe ber Poeffe an den Tag ju legen, fucht er ju zeigen, bag überhaupt Poefie bie altefte Form ber Wiffenschaft, und defimegen die altefte Poesie "eine verborgene Theologie" gemefen. tonne baber auch, fagt er, "nichts Marrifcheres meis nen, ale, die Poeterei bestehe blog in ibr felber; Die boch alle andere Runfte und Wiffenschaften in fich balt." Die Sachen und Gebanken feien es, mas einem Bedichte innern Werth giebt. Sprache. Bers und Sinl follen nur batu bienen, von ben Sachen

t) Bergi. oben Scite II8. Bieber abgebruckt findet fich biefe Abhandlung in der Bodmerifchen und in der Erili lerifchen Ausgabe von Opigens Werten.

## 402 VI. Gesch. d. beutsch. Poesie u. Beredsamt.

einer beutschen Voetit nicht brucken lief. Aber fie murde burch Abschriften verbreitet, bis fie von einem gewiffen gefronnten Doeten Georg Goke zu Reng aus der Sandschrift des Berfassers jum Drucke bes fordert murde. Much Buchner leitet Die Doefie aus einem "aottlichen Triebe" ab; fubrt querft bie afopis fche Rabel als ein Beispiel bes eigentlichen 3med's Der poetischen Darftellungen an: vergleicht Die Doefie mit den verfüßten Urzneien; wiederhoble Die Lebre. daß biefe icone Runft als die naturlichfte und ans genehmfte Gintleidung der Wiffenschaft betrachtet werden muffe; wie benn befonders Somer unter Udill's, Ulnffes, und vieler anderer Versonen Rabs men "vielseitige Erempel allerlei Tugenben und Lafter vorgestellet habe." Doch, fügt er bin gu, habe ber Dichter, "wie ein Mabler, feinem Umte genng gethan, wenn er etwas fo abgebilbet, bag man's erkennen tann, was es fen, obgleich bie innerlichen Beschaffenheiten und fein ganges Wefen nicht angebeuret ift." Dann wendet er fich auch fogleich zu Bemerkungen über Die poetische Sprache.

Aber wie wenig man sich von bem göttlichen Triebe allein versprach, der nach Opig'ens und Buchs ner's tehre den Dichter begeistern soll, ergiebt sich schon aus dem Deutschen Dadalus oder Poestischem Lexikon, das Gotthilf Treuer, ein Landprediger unweit Frankfurt an der Oder, mit einer Vorrede von Buchner im Jahre 1675 hers ausgab \*). Dieses texikon in zwei starken Banden foll

a) M. Gotthilf Treuer's Deutscher Dabalus ober Poetisches Lericon, begreisend ein vollständiges poes tisches Wörterbuch mit 1300 Tituln u. s. Werlin, 1675, 2 Bande in 8.

foll dem deutschen Poeten aus der Noth helsen, wenn es ihm an Gedanken sowohl, als an Worten, sehlt. Darum sind die Worter, die in einem Ges dichte etwa vorkommen mögen, zum Nachschlagen alphabetisch geordnet; bei den Substantiven die wichtigsten Epithete beigefügt, zum Beispiele, daß der Ual "der schlüpfrige, gleichgeschlangte, schlangens gleiche, walzige, glatte, schuppenlose, schlüpfrigs schnelle", und noch mit andern Beiwörtern poetisch bezeichnet werden könne. Dann folgen bei jeden Urtikel, um dem Pocten auch Gedanken an die Hand zu geben, Beispiele aus den Werken Opissens und der damals beliebten Opissianer.

Trener's Arbeit fand nicht nur Beifall; fie ers hielt auch ein eben so angelegtes, nur weniger ums umständlich ausgeführtes Seitenftück in Goltfrieds von Pefdwiß Jüngsterbautem Sochdents schen Parnaß, der um dieselbe Zeit herausstam b). Sine handwerksmäßige Cultur der Dichte kunft hatte also damals gar nichts Anstößiges in Deutschland.

Auch die Pegnisschäfer wollten nicht zuruckbleie ben in der Anleitung, die neue Runft nach Regeln auszuüben. Der gelehrte Harsdörfer nannte selbst die von ihm verfaßte Poetik einen Poetischen Trichter; und dieser Trichter sollte die Runft, eint gutes deutsches Gedicht zu machen, in sechs Stuns den eingiessen ". Was das Wesen und die eigente

b) Gottfr. v. Pefdwis Jungsterbauter hoche teutscher Parnaß, bas ift, Anmuthige Formeln u. s. w. der poetisirenden Jugend zu Rug hers ausgegeben. Jena, 1663, in 8.

c) Poetischer Trichter, die teutsche Dicht : und Reime Es 2 fund

#### 404 VI, Befch. d. deutsch. Poesie u. Beredsamt.

eigentliche Bestimmung der Doefie betrifft , verweifet er fur; auf Scaliger und Bossius, um, wie er fagt, Die eble Reit nicht zu verlieren, und dem Les fer nicht ein unnotbiges Wort aufzudringen. Die altefte Dichtungsart erflart er Die Schaferpoefie. Der Inbalt ber Doeffe überhaupt find, nach Sarsborfer "Ginnbilder von allerlei Bandeln, die in bes Menichen Leben porfommen." Die mahre Does fe fei immer "auf Dugen und Bergnugen jus gleich" gerichtet. Gin loblicher Poet "fcreibe alles zeit folche Gedichte, die zu Gottes Chre zielen, große Berren und gelebrte Leute beluftigen, Die Unverftandigen unterweifen, ber Berftanbigen Rachfinnen üben", jedoch auch, fest er bingu, "Die Betrübten troften und Der Rroblichen Freude vers mebren." Von der beidnischen Mnthologie burfe ein christlicher Dichter nur mit Borficht um ber finnbildlichen Bedeutung willen Gebrauch machen. Bers und Reim aber geboren, nach harsborfer, ju einem Bedichte, "weil bas Gold, wenn es funfte lich gearbeitet mird, fur bober geachtet wird, als Dasjenige, fo noch nicht von ben Schlacken gereis niat worden." Defimegen fen auch ein Wert in gebundener Rede einem in ungebundener vorzuzieben. Aber an artigen Erfindungen muffe es dem Gedichte auch nicht fehlen, wie auch nicht an "lebrreichen Spruchen, ichicflichen Gleichniffen und gemeinen Sprichmortern." Bon biefen Bemerkungen eilt Barbborfer ju ben Grundfagen ber beutichen Grams matit und Profodie. Gin Theil Diefer Grunds

tunft, ohne Behuf der lateinischen Sprache, in 6 Stuns ben einzugießen, u. f. w. durch ein Mitglied der hochs lobl. fruchtbringenden Gesellschaft. Zwette Auflage. Marnberg, 1650, 3 Octavbandchen.

fage ift fogar durch einen Rupferftich in funf Denkringen verfinnlicht, welche Buchftaben und Unfangespilben enthalten. Den Beschluß macht ein berikon von mehr als funfhundert Urtikeln, unges fahr in demfelben Geift und Geschmacke wie die poetischen Wörterbucher von Treuer und Peschwig.

Den nurnbergischen Geschmack der Pegnigschafer: Schule findet man weiter auf Grundfage gestellt in Rlai's Lobrede auf die Dichtkunft, und in den beilaufig schon oben angeführten theoretisschen und kritischen Schriften Philipp's von Zesfen und Siegmund's von Birken d).

Ein gewisser Balthafar Kindermann, auch Kurander genannt, Conrector in Brandenburg, glaubte gewiß keinem geringen Bedürsnisse seiner Zeutschen Beitgenossen abzuhelsen, als er seinen Teutschen Poeten herausgab, um deutlich und gründlich zu lehren, wie man Hochzeitsgedichte, teichengedichte, und alle möglichen Arten von Gelegenheitsgedichten zierlich abfassen solle ). Denn das Erste, was man von einem deutschen Poeten im siedzehnten Jahrehundert verlangte, war ja, daß er bei jedem hauszlichen oder öffentlichen Vorfalle sein bestelltes oder unbestelltes Carmen einreichen könne. In diesem Buche von Kindermann sindet sich zu jeder Art von Gelegenheitsgedichten ein Schema oder eine sos genanns

Ec 3

d) Bergl. oben Seite 197, und Seite 277.

e) Der deutsche Poet, barinnen ganz deutlich und ausführlich gelehrt wird, welchergestalt ein zierliches Gedicht auf allerlei Begebenheiteen, auf Sochzeiten, Rindtaufen u. f. w., so wohl hohen als niedern Stans bespersonen in gar turger Zeit tann wohl erfunden und ausgepuhet werden. Wittenberg, 1664, in 8.

genannte Chrie vorgezeichnet; jum Beifpiel, wie man befingen foll, wenn jemand abreifen muß, um ein neues Umt anzutreten. In Diefem Falle fen erftens bas Trauern der Stadt oder Gegend pors auftellen, aus welcher ber Beforberte abreifet; ameis tens die Urfachen folchen Betrübniffes, namlich die treuen Dienste, Die er bem gemeinen Wesen geleis ftet, und feine babei bewiesene Beschicklichkeit: Drit tens foll er angemabnt werben, ber Regierung Gots tes zu folgen, und feine Reife anzutreten: bierauf muffe viertens bas Berlangen ber Stadt, ober Des Landes, geschildert werden, wohin der Abges gebende feinen Fuß fegen foll; und fchließlich funfe fon zu empfehlen, und mit einem Wunfche und Berficherung feiner Liebe zu ichliefen. Golche Uns fichten ber Poefie batte Diefer Schulmann. faft gang nach ben von ibm aufgestellten Grund: fagen murbe auch ohne fein Buthun burch bas fiebs Behnte Jahrhundert hindurch Die epidemifch gewor-Dene Belegenheitebichterei in Deutschland getrieben. Beilaufig tann eben Diefer Poetifer nicht genug feis nen Abichen barüber ausbrucken, bag man bie Jugend auf Schulen die Luftspiele bes Plautus und Tereng lefen laffe, und dadurch nicht nur bie Ropfe mit "beidnischen Rarrenspoffen" anfulle, fondern übers Dief zu ben ichandlichften Laftern reige.

Um biefelbe Zeit tam eine Wohlgegrundete beutiche Verfekunft von einem gewiffen Sabes wig heraus, ber feinem Buche auch einen bebrais

fchen Titel gegeben bat.

Wenn man zu allen diefen Schriften, von bes nen hier nur einige genannt find, noch die theores eischen Vorreben vor den Werken der deutschen Dichter Dichter Diefes Zeitalters gablt, fann man fich noch mehr verwundern über die faum glaubliche Berbreis tung der Geschmacklofigfeit nach Grundsagen. Das einzige Brauchbare, das fich in diefen Schriften

findet , betrifft die beutsche Detrit.

Gegen bas Ende bes fiebzehnten Sabrbunderts murbe bas Uebel nur noch vermehrt burch bie bine aufommende Galanterie und Die verberbtere Gprache. In Die fcblechten Woetifen reibeten fich nun noch folechtere Lehrbucher der Di hetorif und der Grunde fage bes profaifden Stole. Und auch bierin geigte fich Die Abbangigfeit Der Theorie von Der ub: lichen Praris, weil Die Beredfamfeit ber Deutschen noch weit hinter ber Poefie juruckgeblieben mar, und die Profe, Die man damals in beutscher Sprache fcbrieb, gegen alle Gefege bes auten Ges fchmacks anftieß. Aber man glaubte fo menia bas Gine, wie das Undere. Durch die Theorien murben alfo auch in Diefem Theile ber Litteratur Die Rebler, Die man batte vermeiben fernen follen, nicht nur nicht vermindert, fondern ausbrucklich noch empfobe len als etwas, bas zu einem gelehrten, galanten, und zierlichen Style gebore. In Diefem Sinne ars beitete befonders ber oben angeführte Chriftian Deife unermubet babin, feine Grundfage ber Sus gend einzupragen '). Bu biefem 3mede fchrieb er außer feinen Euriofen Gebanten von beute ichen Berfen auch Curiofe Gedanten von Deutschen Briefen; eine Politifche Dach: richt von forgfaltigen Briefen, nebft eis nem Borberichte vom galanten Sofredner: ferner einen Gelehrten Rebner; Dratorifche Fragen; und noch ein befonderes Dratorifches Snft es

f) Bergl. oben Geite 328.

